



## Geschichte

Ħ

D e 6

# Magistrates der Stadt Stralfund,

befonders in fruherer Beit:

nebft

einem Verzeichniffe der Mitglieder delfelben:

#### Arnold Brandenburg,

b. R. D.

Condicus der Etabt Etralfund,

der Befellichaft für Pommeriche Gefchick und Miterthumstunde, und ber Ronigl. Danifchen Gefellichaft für nordifche Alterthumstunde ordentlichem, bee Bereins für Medienburgifche Geschichte und Alterthumstunde correspondieradem Mitgliede.

Dit einer Anficht bee Ratbhaufes vom Jahre 1316.

Vanda

Stralfund.

Derlag der Carl Löffler'schen Suchhandlung.
1837.

Ger 6919,2.2

MAY 1 0 1906

CONTRACTOR OF TOTAL

#### Dem

### Berrn Bürgermeifter

## David Lucas Kühl,

ber Rechte Doctor,

Ritter bes Rönigl. Perugifden rothen Ablerorbens und bes Rönigl. Schwebifden Rorbfternorbens, Bieeprafibenten ber Bibelgefellfchaft für Reu: Bor : Pommern und Rugen zc.

3u ber

Leier feiner funfzigjährigen Amtsführung,

am 17ten Januar 1837,

gewibmet:

nunmehr aber,

bei deffen wenige Tage zuvor erfolgtem Sinscheiden, dem Andenken des Vollendeten

ehr fur cht svoll

geweibet.

### Grfter Zeitraum.

Der Rath unter landesherrlichen Bogten.

Dom 3ahre 1209 bis um 1320.

§. 1.

Ein Magistratkcollegium erhielt die Stadt Stralfund ohne Zweifel schon bei ihrer Grundung im Jahre 1209: benn, wenn auch auf oder neben ihrem Plase ') vorher ein Dorf ftand; so konnte doch dieses nur durch wirfliche Berleibung Stadtrecht gewinnen, und nach den Berichten der Chronikanten ward die Stadt als solche, durch Ansiedelung Fremder, sormich vom Sandesberrn gegründer: ein Magistrat aber gehörte damable schon algemein zum Charatter des Stadtweiens '); namentlich war es so in Rostock, nach dessen Bertasstung die Stadt Stralsund eingerichtet und mit welcher sie bald darauf sogar bewidtnet wurde '); wie denn auch solcher schon in den früdbesten Urkunden unserer Stadt genannt wird ').

<sup>1)</sup> Bo fiand Straffund vor 600 Jahren? v. A. Brandenburg (Cundine 1830, Rr. 3. C. 20 ff. und besonders abgebrucht) Anm. 3.

<sup>\*)</sup> Ob ursprünglich diese Einrichtung sich aus der römischen Stadtversoffung erhalten oder aus den Dorse vorstehern gebilbet bade ift zweisschaft. S. G. au p. Rec. üb. Spulmanns G. d. Olimbe B. II. in A. L. Z. 1832 Sept. S. 46. Für lehtere Ansicht rebet der Eingang des Catalogi consulum Lubecensium bon ungetriffen doch bedrutendem Alter, dei Westphalen Mon. ined. III. 632.

<sup>3)</sup> Urtunde Bijlass I. Fürfen ju Rügen, vom Jahre 1234. eanbern institionn et libertatem contulimun que eivitati Roztol' eft collata (bie Gerechligkeit, Berfoffung der Stabt Bofiod): eine eigentliche Stiffungsurfunde ift nicht vorhanden; indem es gewohnlicher war, eine Stadt erft nach dem Mieter einer andern ju grinden, und bann ihr die Berfoffung derfelben, allenfalls mit Mobificationen nach ber Stitisteit, fernich u. erteitlen.

<sup>\*)</sup> Diplom des Fürsten Bizlav I. v. J. 1229 (bas ältefte, welches die Stadt befiht): confules: conv mune constitium.

Schendung bes Magistrets an das heil. Geist haus, b. J. 1256: consulte et commune civitatis. Bergleich jwischen der Bergleich Strassund Demmin, d. J. 1265: consultes. Diptom Bigleos III. vom Jahre 1273: consultes jumbenses.

#### §. 2.

In ber Spife bes Magistrats und bes gesammten Stadtwefens ftand ber landesherrliche Bogt (advocatus, advocatus principis, im Latein bes Mittelatters).

Ursprunglich maren die Stadtmagistrate wohl nur ein Burgerausschup jur Berathung der Angelegenheiten der Commune mit bem Bogte, und baber hießen ihre Mitglieder Rathe (consules). Bur Zeit der Brundung unserer Stadt jedoch, waren sie schon selchsständige Gollegien, unter Direction des Bogtes, welcher in Stadtsachen nie fur sich allein auftritt, sondern stett in Berbindung mit dem Magistrate genannt wird \*).

Ueber bie Geschafte bes Bogtes hiefelbst geht aus ben außerft sparsamen Rachrichten boch soviel hervor :

- 1) Er leitete, in Berbindung mit bem Magistrate, bie allgemeinen außeren Berhaltniffe ber Stadt. Go wird im 3. 1265 ein Bandniß ber Stadt mit ber Stadt Aribbefees vom Bogte und bem Magistrate geschlossen \*).
- 2) Er hatte ben handelsverkehr und das Abgabenwesen unter seiner Mit-Anordnung: benn eine Berfügung über die Schifffarth und bie bavon zu erlegenden hafen-Abgaben vom Jahre 1278 ist unter seiner Theilnahme erlaffen 7).
- 3) Borzüglich übte er die Zuftipflege aus. Nicht nur war diese in Lubed felbst die bestebende Linrichtung, sondern auch speciell für Strassumd war in dem Freihritsdriese des Fairsten Bijlav IV. vom Zahre 1314 bestimmt, daß vom Bogte und dem Rathe das Gericht zu halten sey, und eine Reihe vom Gerichtsprotocollen zeiget die Ammendung biefer Borschofist \*).

In Diefer Eigenschaft bestätigte er jugleich namens bes Landesberrn feierlich bie Berechtfame ber Stadt.

Diplom beff. v. 3. 1278: confules in Stralefund. — Celtener find die Benennungen confulatus und confilium. (Bekanntich heißt im Latien de Mittelaturd der Antheberr consul, der Burgermeifter proconsul.) Sämmliche hier und in der Folge angeschieden Diplome befinden fich in wohlerhaltenen Originalien im Archie ber Etabl ("Dipl. Cir.") oder iberr Siftungen ("Dipl. St. Ann., St. Spir., St. Georg, etc.")

<sup>\*)</sup> Lubed halte ursprunglich nur vier Nathspersonen neben dem Bogte, gleich ben Beifibern ber Dorfgerichte; erhielt aber fcon im J. 1158 burch Beinrich ben Loven ein Collegium von 24 Mitgliedern und eine Bahlordnung. Wostphalon. III. 632. — Der Cober des füblichen Rechts v. J. 1235 nennt consules als ein Maglietatecellegium. biel. III. 619.

<sup>1)</sup> Abuocatus coniules ceterique ciues.

<sup>&#</sup>x27;) Wiz'aus princeps Ame, aduocatus, consules, cum vninersitate burgensium — die sehr intereffante Urbunde ist vollständig abgedruct in Sartorius Ursprung der Hanse. Il Rr. 38. b.

<sup>\*)</sup> Diplom v. 1314. Freitag nach aller Manne Faften: wolde penich man schulbegben unse borghere tome straleffunde, de scal en volghen in de stad vor den vagbet unde vor de ratmanne to richte.

4) Erhob er die landesherrlichen Gefalle. Wenigstens mar dies die gewöhnliche Regel; und wahrscheinlich ift babin auch ein Document zu beuten, bas freilich, in hinficht der Person sowohl als bes Gegenstandes, verschiedene Auslegungen gefunden hat \*).

Diese Geschäfte, besonders die Stellung des Bogtes an der Spihe des Magistrats, und die jährliche Bermahrung der Stadtgerechtsame durch den Rath vor demselden, zeigen unwidersprechtlich, daß der landesherrliche Beamte der Stadt ein Obervogt (Advocatus major: magnus advocatus) war: wie denn auch dieser Ausbruck, obgleich nur an einer einzigen Stelle, wirklich vorsommt 10) und über die Abgranzung seiner Rechte in Beziehung auf den Magistrat nichts bekannt is.

Dhne 3weifel ward er nicht fur jede Stadt speciell ernannt, sondern war Beamter fur einen größeren Geschäftstreis, wie auch die Benennung Generalvogt andeutet: mahrscheinlich ber ordentliche landeshertliche Berwalter der gangen Proving, zu welcher die Stadt gehörte; daher er auch fur Stralfund wohl nicht hieselbst, sondern in der Provingialftadt Barth, seinen Sig hatte, und nur bei wichtigen Gelegenheiten die Stadt besuchte.

Dagegen wurde, zur Ausführung der täglichen Geschäfte, am Orte selbst ein Untervogt (Subadvocatus) gleichfalls vom Landesberrn bestellet. Borzüglich lag diesem die Justippstege und die Erhebung der landesherrlichen Gesälle ob.

Das Gericht ward, nach altbeutscher Gewohnheit, mit großer Feterlichkeit geheget. Ursprünglich wohl auf ben Martplagen, wo noch sehr lange die Strasvollziebungen geschahen, in der Folge, wenigstens für die Altstadt, unter der nordlichen Halle oder Laube des Rathbauses, das Rathhaus der Reustadt war, wie es scheint, nicht mit Lauben versehen — in dem noch jest vorhandenen Gehege, der lubische Baum genannt, safen der Wogt und zwei oder mehrere Rathsmitglieder, als Richter, auf einer der Hobbe der Schranten gleichen Bant: auf niedrigeren

<sup>\*) 20</sup> do. 1322 . . . . bec sunt recepta per Marquardum er parte dni. Wizlaui pr. Auv. quas cepetat Thymo advocatus a nauibus etc. (Copiar. vet. prince. Ruy. in archivo Stettin ). Schwarz in feinen Collectancen (Mfc.) versieht darunter schiffdruchgie dem Landesberten verfallene Guter, und den tügenschen Landesbert, bet jedoch sonft biefes Jamens und überbaupt aus biefer Zeit nicht bekannt ist.

<sup>11)</sup> Lib. Civ. 1301 fer. VI. in Septim. judien in einer Unterfuhungsface über Raub ("Spolium quod bieitur verof") tunc temporis fuit magnus advocatus Arnoldus de Oft subadvocatus Aordychev. Dinnics, in seiner Abhandung von der Gerichtsogelei (Gaden) aben Gemmel. IV. 339, ff.), welcher obige Erdle nicht gekant hat, meint daß der in einer Urtunde dem J. 1319 entholtene Ausberg in schapen nur im Gegensch des landesprecliden Dehreuterdetig gedrauch ("Indeed gegenschaften gedrauch eine Bestätigungsaufunde der Freizege Lito und Barnim für die Landesgerechsfame, dem Jadre 1327 (Duhnerts E. E. I. 427.) Abvocatos generales et majores ponemus de confisio et consensus vallatum, et ipsi confuse subadvocatum cis ponent, ad hoc consilio majories advocati recutifito

Seitenbanken die Schöffen, die Anklager und die Angeklagten 11), und zu ben Füßen des Wogtete der Gerichtscherieber: alle Sie und Tifche worren mit Scharlach, in der Bappenfarde der Stadt, behangen: ein über dem Eingange ausgestedtes Zeichen, vermuthlich das Bappen der Stadt 12), deutete die Gerichtszeit an. Jahrlich auf heil. der Konige bielt das Gericht feinen großen Etting (Schieding: legitimum placitum), welches durch öffentlichen Austruf des eine Keule führenden Scharfrichters und Frohnen verkündigt, und vor welchem von den Gerichtsberren der Ingver an den Rath, die Geistlichen und die Stadtärzte umbergesendet ward: wahrscheinich als eine Art von Recognition der sichtlichen Gerechtsame oder der von den gedachten Behören gierobennden Mitroitung, oder als Zusicherung, daß nicht Handlungen der Gewalt sondern des Rechts vorgeben sollten 13).

Auf diesem Etting, bei welchem ohne 3weisel der Obervogt in Person den Borsis führte, ward wohl ursprünglich besonders der Blutdann ausgeübt; denn der Ausbruck Strafe des Ettings, war gleichbedeutend mit Strafe bes freien Schiften, oder des Lebens. Bor demselben legte der gesammte! 1) Rath eine seierliche Reservation der Stadtgerechtsame und zugleich der Rechtmäßigs eit seiner Berwaltung ein, indem er durch dreimaligen öffentlichen Aufrus Jeden vorladen ließ, der aus der Berwaltung des verstoffener Jahres rechtliche Ansprücke oder Beschwerden habe, darauf von dem Bogte die Jusicherung der Stadtgerechtsame verlangte und erhielt, und endlich der Burgerschaft ihre Kechte und allen städtsischen Anstalten odrigkeitlichen Schuß zu gewähren verließ! 1): Eine Berchandlung, die, da dei einem Etting sämmtliche im Gerichtsbezirt ansässisch wertigs! 1): Eine Berchandlung, die, da dei einem Etting sämmtliche im Gerichtsbezirt ansässisch Manner zugegen son mußten! 6), von großer Bedeutung war, und in jener Zeit viele Borroche zu Ausschungung gegen die obrigkeitliche Austorität wegräumen mußte.

<sup>11)</sup> Die Lage bes Rathhaufes der Atffladt beranlafte, bag, wider die fonflige Gewohnheit, die Richter gegen Berben, Chiffen und Antlager gegen Dien, Angellagte gegen Beffen gewondt fagen. Das Nathhaus ber Bentaldt war mit ber Wertfladt war mit ber Wertfladt war mit ber Gertfladt war mit ber

<sup>12)</sup> Die Borrichtung bagu ift noch fichtbar. Das Stadtmappen ift auch in ben jehigen Gerichtoftuben über bem Ginaange bes Ochraes aufgestellet.

<sup>23)</sup> Diarium bed Bürgermeistens Genitow (um 1850. Mer. in ber Nathebibl.), woben ber Musjug unten bei bem Ratheetting folgt. — Das ber Etting bes Gerichts berimal im Jahre gebalten wäre, wie es fonst gewöhnlich und auch im tibbifenn Rechte bergeschieben war, findet sich uicht: auch bemmen sonlige Musnahmen ben jener Regel vor. 3. B. in Betgen (Bergens ganle bylow ed. Fongnerlaundh) war auch nur auf heit. Bert Romie ber arobei öffentliche Gerichtston.

<sup>14)</sup> Bengtom's Diarium Dife. (f. unten). - nicht, wie in Anctam, blog der altefte Burgermeiffer mit den Rammerern.

<sup>11)</sup> Gin intereffontes Formular Diefer Berhandlung findet fich in Staben ba gen's Befchr. bon Anelam Beil. Ro. 112. 2. 465. — ein noch alteres in Dreper's Ginteitung C. 356.

<sup>11) &</sup>quot;Tribus vicibus in anno erit conuentus legitimi placiti: et omnis. qui poffeffor eft proprii caumatis, aberit fi fuerit intra ciuitatis muros" Jus Lub. cod. 1232. (Westphalen III. 622.)

Uedrigens war bei der Justispstege eigentlich nur die vollziehende Geroalt, und die Erhebung der Etrafgefälle, oder sogenannten Brüche, landeshertliches Regale, und als solches in den Handen des Borsigenden; in halbsachen hatte derseitliches Regale, und als solches in den Schaffrichter, der in manchen Gerichten, als zur erekutiven Gewalt gehörig, dem Bogt am nachsten fland, auf die Bahl der Strafe directen Einsluß 1'): die gar häusige Berfeldung (in der zwiesachen Form des Bannes und der Abschwörung) schaint vorzüglich vom Ragistrat, als der Dbrigkett, abzehangen zu haben: sonst aber ward die Anschiedung vom Bolte nach einsachen Sesehan in einer rohen Processon gesäst, oder, wie es mit Recht hieß, gefunden. Auf einer Geschworentafel waren die Etrassen, besonders die mannigsatigen Geldbussen, verzeichnet!"): der Beweiß war, dei den geröberen Berdrechen einer rohen Zeit, meistens durch die handhafte That (den blidenden Schein) 1'2), womit auch das Bahrrecht, oder die Jusammenstellung des auf Word Angeklagten mit der Leiche, verwandt war, zu sühre, oder es wurde ihn durch die peinzichen versucht in Civilsachen durch Zeugen oder durch die Zetalung der Alage aus Eineband, de, das Fachstadten versucht in Civilsachen durch Zeugen oder durch die Zetalung der Alage aus Eineband, d. h. auf den Eid des Beklagten 1'1).

Die Schöffen (Urtheiler: Finder), aus der Masse des Boltes gewählt, gaben auf dem Stumpfe eines Baumes (wohrtscheinlich zur Erinnerung an die Gerichtsbaltung im Freien, vorzäglich in Wäldbern) durch hingelegte Zeichen ihre Zimmen über Schuld oder Unschuld, und erzbielten davon im Publitum den Spottnamen Blockbeiser? 2): vernuthlich war auch des Bogtes Kise, worin die Strafgelber gesammelt wurden, zur Stelle 23).

<sup>&#</sup>x27;') Auch in dem oben angeführten formulare beim Stavenbagen beflimmt der Scharfrichter Die Strafe. Sonft fcheint hier flets nur der Frohnbote oder Buttel (bidellus) zu Ereculionen gebraucht zu fenn.

<sup>10)</sup> In der Bruchordnung führt bas dritte Capitel noch bie Aeberschrift: von allerhandt Fallen, fo nach Anleitung der Geschwornentoffel firaffiwurdig.

<sup>10)</sup> Gelbft die Richtbucher aus dem 15. und 16. Jahrhundert enthalten faft nur Diefes einfache Berfahren.

<sup>20)</sup> Rod Caftrow, in feiner Biographie, führt diefes Berfahren an. (Ib. 1. C. 80 u. 67, v. Dobnite.)

<sup>21)</sup> Enceban: Einesband, d. i. die Berficherung eines Einzigen, im Gegensab der, wenn bie Rlage nicht auf den Sie gestellet war, wöhigen Witschwern, ober Steehelfer. Con frub bat die Praris bieraus bas sinnlofe Bort Cidesband gemacht; 3. B. Stralf. Gerücktsordnung v. 1593. Cap. 13. Erdbertettag b. 1615. art. VI.

<sup>\*\*)</sup> Meriun. Comm. in jus Lub. ad § 1. V. I. — Bielleicht peigt bas Wett nicht Biederifer ober Biedbiter, sendern Blodbuter b. b. Blodtanfder, weil fie auf bem Blod ihre Stimmzeichen austauschten? nach ber ftralfundischen Aussprache des ütlingen beide Worte girich.

<sup>\*\*)</sup> Roch in dem Cide des fpateren ftadlifchen Untervogtes bieß es ehemals, bag er bie Strafen bor des Bogtes Rifte fleißig einziehen wolle.

Die Beschräntung des Bogtes auf jene Functionen, die bei allem außern Glange etwas Bibriges, selbst Geringschäpiges, an sich tragen, neblt dem Umstande, daß die laufende Geschäftleschrung in den Handen des Untervogtes war, und daß zu diesem Amte Bürger der Stade, und vahrscheinlich nicht von besonderem Gewichte, beskulter wurden, mußte sein Ansehen vermindern.

Daber findet er sich in Privatorehandlungen nie mit dem, dei allen Magistratspersonen üblichen, herren-Tietel verhett", und in gemeinschaftlicher Aufgäldung wird er nach dem Kathsmitgliedern genannt: wie er denn in amtlichen Berhaltnissen wen den Borsis vor feinen beiden Kathsbeissenhalte, oft aber in den Protocollen selbst hinter diese ausgeführt wirde "3.) Anch erlangte der Kath schon im Jahre 1319 vom Färsten das Bersprechen, daß keine der Stadt widerwärtige Person dazu bestellet werden solle, und für den entgegengeseigten Kall die Bestreiung vom Einstung der Bogtes "3"), do daß alsdann der Kath sogar die landebherrliche Gerichtsbarkeit eilbst ausähnen sollte: und in Bacanzsällen ward die Justizpslege stets vom Kathe allein gesschied und Barnim vom I. 1327, daß die Untervögte von den Magistraten selbst ernannt werden sollten "3"), schien wir nicht zur Anwendung gedommen zu sern; dosegen ward wir die Zeit die Bogten an die städtische durgerliche Kamitie Wesen werden zu sern gegeden und dadurch noch mehr der Kücksich auf verschilches Ansehen oder Geschied zu Eeben gegeben und dadurch noch mehr der Kücksich auf verschilches Ansehen oder Geschilches aus die stellt verschilches und 1488 berselben käuslich übertassen "3"); wie d. 3. 1450 ward sie Versatd verpfänder" und 1488 berselben käuslich übertassen "3"); so daß sie seiter mur noch in der, die auf den beutigen Zag üblich gebliedenen

<sup>21) 3.</sup> B. Lib. Cir. c. 1278. Diljemer advocatus emit hereditatem ic. — Lib. proseript. 1315. cum dns T. Justow et Pobin advocatus fuissent in onssistorio. — Der einzige bekannte Begl, welcher jugleich Rathemitglied war, seinzich von Sensiow, wird aus diesem Grunde, senden, im Stadiuche v. 1319. advocatus et dominus genannt.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. in einem Bergeichnis ber in die angeschene geistliche Berbeitberung ber Teiger ausgenommenen Personen flest ber Bogt binter allen Rathenilgiebern unmitteltar ver bem Stabtscheine. Im libro prosertjet. 1832: , presentious consultibus Gramelowe et Jac. de Wilsen, et Wesent abuocato "

<sup>34) &</sup>quot;Gubaduocatus nullo modo ponendus eti absque confensu et voluntate consulum et older mannorum, aut ipii judicadunt pro nobis et seme ipsis, ne quis judicio negligatur." Dipl. Wislais IV. d. a. 1319. dom. Letare. (Dipl. Cir.)

<sup>&</sup>quot;) Namenlich führt bas Stadtbuch um das Jahr 1306 eine Reihe von Proferiptionsfällen blog mit ber Angabe auf: "in indicio quoram consulibus indicio restdentibus."

<sup>20)</sup> Diplom v. 1327. fer. VI. post Maurit. (Dabnerts &. C. I. C. 426.)

<sup>\*\*)</sup> Dinnics Abhandlung von der Gerichtsvogten ju Straffund: in Gabrbufch pomm. Camml. Ib. I. C. 339. ff.

<sup>10)</sup> Dinnies a. a. C. C. 369 ff.

<sup>21)</sup> Diplom Bergogs Bogislav X v. J. 1488. Miltw. n. circomeis. abgebrudt ben Dinnies a. a. D, E. 377.

amtlichen Benennung bee zur Direction bes Gerichtes bestellten Rathsmitgliedes als Gerichtes vogt fortgebauert hat.

Bielleicht ging durch biefe Bestellung eines Bogtes von untergeordneten Berhältnissen und mit beschiedert Bollmacht die landesherrtiche Leitung der Staddangelegenheiten allmählig in der eigenen Thatigleit des Magisstats versoren; wahrscheinicher jedoch ward die Berbindung ebe Detroogtes mit der Stadt sommlich ausgehoben: dem es verschwinde jedoch ward die Benennung eines Bogtes an der Spie des Magistrats nach den angeführten Kallen; dei dem Bersprechen, das flädtisse Interesse an der Bahl zu berücksichtigen, wird zwar der Beamte Subadvocatus genannt, dagegen aber eines höhreren so wenig gedacht, daß der Magistrat für den Kall einer ungänsigen Bahl ganz unabhängig gestellet ist; und bei der Berteihung. Berpfändung und täussen lichen Uederlassung der Bogte wird nur dieser allgemeine Ausbruck gedraucht, da doch, wenn das amtische Berhältniß zu einem Detroogte annoch bestanden hatte, dieses nun ohne Iweisse mit in den Kauf gezogen seyn würde.

Wie groß die Autorität des Obervogtes in den Angelegenheiten der Stadt gewesen, und wie und wodurch dieselde ausgeschört habe, ist jedoch dei den höchst mangeligheften Rachrichten nicht zu bestimmen. Daß sie nicht bedeutend, oder vielmehr, daß sie auf foterschetende und selbstländige Entwickelung der Commune weniger, als auf die ersten Ansange eines Gemeinwesens, berechnet gewesen sie in allen ahnlich gestellten Stadten sehr dalb verschweit deweisen fie in allen ahnlich gestellten Stadten sehr dalb verschweindet 32). In der Abat war sie mit den Bere Stadt vom Landesberten selbst versichenen Freiheiten, 3. B. dem Rechte der Bündnisse mit auswahrlichen Machten, noch mehr aber mit dem Cintreten derselben in die Lanfe, sobald dies eine gewisse Selbstländigstet erhielt, unvereindar.

Noch weniger ist unter biesen Umständen die Zeit des Aufhörens zu bestimmen: indes wird man den Ansang des vierzehnten Sahrhunderts, und in Jusammenhaltung mit mehreren Spuren einer selbstständigen Ausbildung der Magistrats Werhaltunisse, namentlich der Erbauung des Kathhauses (1316), der Einrichtung getrennter Stadtbücher für die verschiedenen Gegenstände der Ausseichaung (1310), und der Niedersegung einer Commission aus dem Kathe und den Altermännern zur Abschlung von Statuten, — die Jahre 1310 bis 20 zu seinen Stadte und den Altermännern zur Abschlung von Statuten, in in Verweichten Zeitpunkte daber der erste Abschnitt in der Geschichte des Magistrats endigen würde.

§. 3.

Dhne 3meifel marb ber erfte Magistrat vom Landesherrn, als Grunder ber Stadt, eingefest :

<sup>21) (</sup>Rettelbladt) Urfpr. ber Ctabl Roftod Gerechtsame C. 176. ff. Lappenberg Programm über die hamburger Berfaffung G. 13.

benn eine Gemeindewahl murde fich langer ethalten haben. Die spateren Bablen, jur Erneuerung und Ergangung bes Collegiums, waren in allen Stabten labischen Rechtes biefem felbit überlaffen.

Sie geschahen, wenigstens fyaterhin, durch Borschlag einer Person fur jede zu besehnde Etelle von einem der Burgermeister, wahrscheinlich dem Alter nach, über welchen in Abwesenheit des Borschlagenden die übrigen Mitglieder des Rathes abstimmten, auf heit. drei Konige, als dem großen Etting des Rathes, da denn die Bahl bei Berlesung der Bursprake den versammelten Burgern bekannt gemacht und jeder Gewählte von demjenigen, welcher ihn vorgeschlagen hatte, nach hause begleitet wurde 33.

Aur Kausleute, nebft den in der Stadt angesessenn Ablichen, welche sich jum Kausmannsftande hielten, waren wahlfabig; benn nur diese wurden als die eigentliche Bürgerschaft angeseben: handwerker galten nur als vom Kathe concessionit (Amtlude) und waren durch das lubische Recht vom Rath ausgeschlossen 2.4).

Die Dauer ber Amtsführung war brei Jahre, so baß bie jungen Mitglieder im ersten Sabre ben neuen ober eintretenben, im zweiten ben sigenben Rath bildeten, welcher mit jenem, auch unter ber gemeinschaftlichen Benennung neuer Rath 3°4), die wirkliche Geschäftesführung hatte, wogegen sie im britten Jahre als alter Rath nur noch zu wichtigen Angelegenheiten hinzugezogen wurden 3°1). Späterhin muß bieses jedoch in ein bloßes Bechsche

<sup>22)</sup> Gengtom's Diarium (Mfc.) Schon die Ausfertigung des lubifden Rechts v. J. 1240 art. 134, 135. enthält die Grundzüge biefer Bahlmethode. (Westphalen III. 654.)

<sup>\*\*)</sup> Bablordnung Berjogs Beinrich bes Lowen v. 1158 (bei Befiphalen a. a. D.)

<sup>11)</sup> Rathsprotocoll v. 29. Rov. 1611.

<sup>14)</sup> Doch wird auch der Ausbrud residentes et non residentes in biefem Sinne gebraucht; 3 B. in einem unten anzuführenten Arbitrium über bie Bahl ber Ralbsmitglieder.

<sup>21)</sup> Lübische Babierdnung b. 1158. , Aust man iemande in deme rad, de schal twe iar besitten den rad, des drudden iares ichall se fer fin des rades, menne magbet denn mit bede van

Geschäfte bei lebenstänglicher Anstellung übergegangen seyn, da man bei einzelnen Verschiedenheiten im Sanzen langere Zeit hindurch das namtliche Personale findet 3.6): das Beispiel von Geefstwald zeigt diese Einrichtung actenmäßig 3.6): und der hier späterhin dei der jährlichen Regultrung der Rathedmter übliche Ausdruck, Umsehung des Rathes und der Armter, deutet gelichfalls auf einen solchen Wechsel hin. hier muß jedoch selbst dieser Gebrauch sich sehr früh vertoren haben: denn nach dem Jahre 1334. sindet man die Benennung neuer und alter Kath nicht weiter.

Die ursprungliche Zahl ber Rathsmitglieder ist unbekannt: im Jahre 1285 scheint sie auf 24 Personen geseht zu senn bas Stadtbuch enthalt zu Anfange biefes Jahres die Rotig.

Anno dni. Mo . CCo . Leppvo electi funt in stralefunt pritis confules. und eine fpatere Aufzeichnung aus bemfelbigen Jahre bebt in dem Eingange

Tocandum quod nos vigintiquatuor consules vendidinus 2c. gegen den sonstigen Gebrauch die Jahl hervor. Dieser muß wohl der alte Rath hinzugerechnet werden, so daß also das ganze Gollegium aus 36 Mitgliedern bestanden haben warde; wie denn auch mehrmals 34 bis 35 namentlich ausgesührt werden. Im Jahre 1334 beschof man, daß der siehende Rath nur aus 21 Personen bestehen solle, wovon zwei Drittel aus der Alsstadt, das dritte aus der Reustadt zu wählen waren \*\*). Dadurch ward also der gesammte Rath auf 31 bis 32 Personen gestellet.

Daß anfangs ein eigener Magistrat fur die Altstadt, und ein eigener fur die Reuftadt, bestanden habe, ift nicht zu bezweifeln; benn gerade in dieser Selbstftandigkeit ift der Charatter ber Reustadt, im Gegenfat einer blogen Erweiterung der alten, zu suchen: wie jedoch überhaupt

ehme hebben dar be juke ben rad." Westphalen III. GR. Die biefes Bethältnif und ber Gefchaftstreis bestelben halterbin geschlich bestimmt fenn möge, ift unbetannt: hiefetibt tommen antqui consules bei Anfelung ber fiddiffigen Unterofficialten und Obener, beim Bertouf fiddiffiger Grundstide und bei Unteihen für bas Bedirfnif ber Stadt ber. Die Meinung Oreper's (Ginfeitung in die lift. Bererdn. E. Gr.) baf fie verjugswerfe ju Sendungen gebraucht wäten, hat weber bistorischen Grund noch Babricheintideteit.

<sup>..)</sup> Mehrere Artunden aus jener Beil, in welchen ber gesammte Rath aufgeführet wird, beweifen bies.

<sup>\*\*)</sup> Rofegarten Domm. Rug. Gefchichtebentmahler 1. 9. Gefterbing Beitr, jur Gefch. b. St. Greifewald. II. 105.

<sup>\*\*),</sup> Anno M°. CCL. XXX°. quarto, in octaua epiphanie domini, vniuessi domini consultes sum non restinence, quam ressidence, pana restinence, quam non plares consules in constitu debent respectation XX vnus; quotum due parte de antiqua ciuitate et tercia pars de noua civitate. Stante tho numero nullus interim no uvo ad constitum est assumendus. Lib. de arbitrio Consulum. (App. libri Civ. de as. 1310 2004).

bie Grandung ber Reuftabet<sup>1</sup>) und die Fortdauer ihres abgesonderten Berhaltnisse sehr im Dunkeln liegen, so auch dieser Umstand. Unverkennbar ist in der Beliebung vom Jahr 1389 eine Jusummenschmelzung beiber Senate in Sin Gollegium, jugleich aber auch eine fortdauernde Trennung der beiben Stadttheile bei der Befehung dessehrenden, und ohne Foreise murd der Rathscherren aus demienigen Weile erwählt, sir welchen lie fungirten. Dies zeigt sich auch darin, daß für jeden Stadttheil ein eigenes Gericht, obzleich unter Einem Bogte doch von verschiebenen Rathschessen, bestand; und diese Einrichtung hat die auch der Keformation sortzeiduret <sup>2</sup>): allein das ist auch die einzige Spur der Arennung, die zugleich unter den Rathsmitzildern einige wenige als für die Reustadt erwählt, kennen lehrt: indem sonst nur der Rame zur Localdezeichnung zuweilen vordmmt <sup>2</sup>).

#### S. 4.

Die Direction im Rathe führten die Burgermeister: ob solche gleich anfangs vorhanden waren, oder erst später, vielleicht mit dem Sinken der Autorität des Bogtes, auftraten, ist unbekannt, und nicht auszumitteln, da auch später gar oft der Rath ohne besondere Angade derselben genannt und selbst ausgezählet wird. Die erste Bezeichnung von Bürgermeistern kommt jedoch schon im Jahre 1293, und also zur Zeit des Bestehens der Obervögte vor \*\*). Auch ihre ursprüngliche Angahl ist ungewiß: im Jahre 1373 werden der aufgeführt: im Jahre 1386 betrug die Zahfünf, und ward auf vier heradgesest \*\danger\*), woraus zugleich hervorgest, daß dabei eine verhältniß-

<sup>12)</sup> Roch Caftrow, in feinem Leben (b. Dobnite) L. 157. führt diefen Unterfchied aus dem Jahre 1536 an.

<sup>\*\*)</sup> Gelbft die Grangen der ehemaligen Reuftadt find ungewif, und fellen werben einzelne Strafen, als gu berfelben geborig, genannt.

<sup>44)</sup> Urbunde des Abts Amold zu Reuencamp über den Mühlenteich d. dom. esto mihi 1293. (Dipl. Civ.) "teften, qui aderant, hii sunt: Cerm. de Trauenemunde, Leo valco, Sen. eselesvot, procons fules x.

<sup>\*\*)</sup> De geren be Nabmanne hebben me-niffen ouer een ghedregen besser flucke de hir nastreuen stan, to euigen tiden de to holdende unde to bewarende. To deme eesten : weret sake dat von den dorgebeneisten, der na voue sich een vorschied, auf de werfe, dat god affere, so sich de stand de stand

maßige Abeilung zwischen Alt- und Reuftabt nicht weiter in Betracht tam : biefe Babl ift bis in die neuesten Zeiten beibehalten, sofern nicht augenblickliche Bebursniffe ober Bacangen Ausnahmen veranlaßten. Die Bahl geschah, ohne Zweisel gleich Aufangs, so wie in ber Folge, vom Rathe und aus ber Mitte besselben.

Bahricheinlich beforgten sie bie Aussichbrung ber Rathebeschilffe und die unzweiselhaften laufenen Geichafte selbst ban bei unzweiselhaften laufenen Geichafte sehnte Tahrbundert geltenden Rathbewilltubr ift den Burgermeistern zur Psiicht gemacht, täglich auf dem Rathbaufe Antrage anzunehmen und Geschäfte abzumachen, welche die Toeinahme bes Rathes nicht ersorberten. \*\*). Dies zeigt zugleich die Verwandtschaft ihrer Function mit der bes Stogtes, und beseitigt den sonlt siehen mehren, indem diesenden, daß sie sich aus der Aussichen der Aussichen möhrten, indem bieser nur zur Mitberathung zugezogen ward, aber keinen Theil an der Ausschung hatte

#### S. 5.

Bweifelhaft ist der Ort der frühesten Katheversammlungen: jedoch nicht unwahrscheinlich, daß dazu der Rathestuhl in der St. Ricclai-Kirche diente. Die Gewohnheit, taglich den Morgengottesdienst zu besuchen, machte, daß der Kath lange Zeit hindurch unmittelbart vor der Sibung in diese Kirche ging 4.7). Bielfaltige, selbst Privatgeschäfte 4.8), besondert Beretheilungen der Milbthátigkeit, wurden noch speakerbin in den Kirchen, nach beendigter Morgenandacht, vorgenommen 4.9: auch werden einzelne Berhandlungen vor dem Kathesstuhle ausbedicht angeschäftet; so daß mindeltens die Gewohnbeit, baselbst den Kath, und namentlich die Bürgermeister, in Stadtsachen augutreten, ohne Zweissel ist \*\*): die noch jeht übliche Einssuhrung neuer

<sup>..)</sup> G. Die 4te Periobe.

<sup>\*&#</sup>x27;) Rod Caftrow in feiner Schubichrift bom 28. Spt. 1589. ermabnt biefes Gebrauches als beftebenb. (Caftrows Leben herausg. bon Mobnite III. 205.)

<sup>\*\*)</sup> Roch im J. 1624 heißt es in einer im Rathbericht bestählicher fact i species swischen Mir. Segtbaben n. Rick, v. Braun wegen Morbars; "Diefennach ift er verursacht worden, solch fein Gut LL, v. De, in Berfern guter Leute in S. Liesol aus : Airche zu Strassund zu öffeieren."

<sup>1) 3.</sup> B. wurde von ben Rramern, Schuftern, und Baten, nach ben Stiftungen Rolof Moller's, und Batth, Darne's, Brot und Bietnalien in ben Rirchen bor ben Amtogefiuhlen ausgetheilet.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Sentricus Viejdagh, campfor, constitutus corim dio Sittico Blome, proconfule, recognonite, quod tenetus Voltero de Jutfen in isle marcis denatiorum. ....: "Actum in ecclesia 3. Liu colai coram stallo eoniulum anno din: Mi, LECL. Aisj: 1970 die d. Ceelite viegunia." Lik. Civ. (Scallum: ein Schäge, Senaten., .... Much die Stadt Lund heundt in einem Schrieden den Auf in Certaffund de 3. 1467, des Australes, von une gewesen der we steen der de schieden de s

Mitglieder im Rathsfluhle der St. Nicolai Kirche mag weniger aus diefer Quelle herzuleiten, und nur als ein allgemeiner religibser Gebrauch anzusehen seyn.

Ein Rathhaus war in der frühesten Zeit der Stadt wohl nicht vorhanden, sondern nur ein Kaufhaus 11, weiches zwar in vielen Stadten, als das Gibehaus der eigentlichen Burger, auch zu den Rathsgeschäften benuht ward, hier jedoch nach seiner ursprünglichen Sinrichtung nicht einmahl ein Bersamtlungszimmer dargeboten zu haben scheinet ursprünglichen Sinrichtung zwei langen, und wahrscheinich als Lagerräume verschlossenen, und zwei turzen, aber als Durchgang, Kauf und Börsenplaß offenen, Gewöldhallen, und im oberen Geschoffe vermuthlich aus völlig wisten Raumen: auch wurden die Privilegien und sonstigen Urkunden der Etadt bei den einzelnen Rathsmitglieden in Kischon, zu welchen andere die Schlässel hatten, ausbewahrt, so, bas es an einem öffentlichen Berwahrungsorte gesehlt haben muß 3.3.

Im Jahr 1316 ward, der Erzählung unserer Chronitanten zusolge, das Rathhaus von dem Bofgeste des gesangenen herzogs Erich von Riedersachen erbaut: ohne Zweisel nur die Bordule gegen Rorden, welche eine von der des hauptgebäudes verschieden Korm und Bauart zeigt, und vermuthlich an die Stelle einer alteren kleinen, der hinteren ahnlichen, halle trat. Zu ebener Erde enthielt auch die über dem Eingange zum Bierkeller angebrachte Bierkammer in sich saßte. Den ward nur ein durch das ganze Gebäude gehender Saal angelegt, der in der Folge zu den gemeinschaftlichen Versammlungen des Raths mit der Bürgerschaft biente: vielleicht wurde auch jest erst neben biesem Saale im alten Gebäude ein Bersammlungszimmer für den Rath allein eingerichtet und ein Archivraum angebauet. De man jenes Versammlungszimmer — mit sehr undequemen Jugängen vom Keller durch eine Verdamblickepe oder vom hintern Altan durch die wösten baussch ein geschlickepe oder vom hintern Altan durch die wösten odern Kaume — lange ausschaftließich benußt, oder wie dalb man in einer Ecke des Kauften obern Raume — lange ausschließich benußt, oder wie dalb man in einer Ecke des Kauften des jetige Sessionssimmer unter dem Kamen des Sommerzg emachs, und sint die sich mehrenden Departementsgeschöste, auf einer zweiselhaften Stelle, das Reue Gemach abgetheilet

nen dem ftole des Rades" - Roch um 1504 führt Gaftrow (v. Mohnite III. 124) an, ber Sundicus Gengtow habe ibn ju fich in St. Nicolai Kirche fobern laffen.

<sup>31)</sup> Der Ausbrudt: theatenm, aub theaten, welcher häufig vortommt, bezeichnet nicht sowohl ein Rathhaus, als ein Raufhaus, ben Marttereter und allenfalls die öffentliche Gerichisfälte: iehteres noch entschiedener bas gleichstall in den Schobbüdern vortommende Wort: pretorium.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Gewohnhrit dauerte übrigens bis 1411 fort, wo fich bie lehte Bertheilung der Riftden im Stadtbuch findet. (Bergit bas Archie ber St. Straffund; in Böfer, Erhard und v. Mebem Zeitifcht. f. Archivetunde l. 76.) Auffalend ift, doft man nicht auch bier, wie in den Riederlanden (Barntönig fianbrifche Gaats u. Rechtsgefch. l.) die Rirchen bagu bemubte.

habe, ift eben so ungemiß, als die spatere allmahlige Erweiterung ber Sibungs - und Archiv-Locale auf bas ganze Gebaude, unter Ausschließung feines ursprunglichen 3wedes.

Die gewöhnliche Rathe. Bersammlung hieß in ber Folge Confistorium, wodurch zunachst ber Ort, ohne 3weifel die obere Rathestube, zugleich aber auch die Bersammlung selbft, angebeutet wurde. 3.

Die Zeit ber Bersammungen war Morgens acht Uhr; wenigstens wird biese in einem Eibeeformusare aus bem funfzehnten Jahrhundert und in der Rathswillkur angegeben? an welchen Tagen, oder wie oft, sie gehalten wurden, ist nicht bekannt: boch scheinen die im Burgervertrage v. 3. 1616 angeordneten neun ordentlichen Rechtstage, welche Freitags gehalten wurden, auf altem Gebrauche zu beruhen? 1).

Dreimal im Jahre, auf heil. brei Könige, Jacobi und Martint, ward eine feierliche Raths-Bersammtung gehalten, von welchen wenigstent die erste ber Etting (legitimum placitum) hieß, und in Berbindung mit dem Etting des Bogtgerichtes gehalten wurde, so daß die Zadung der Barger und die Bertheilung des Gewünzes gemeinschaftlich geschalten durch, so daß die Zadung der Bort Erneuerung der Freiheit des Rathes und der Gerechtigkeit der Stadt vor dem gehegeten Bogtgerichte oder dem ibbischen Baum: darauf ward vom Altesseneister aus einem Ken-

<sup>\*\*) ,</sup> cum dus Julow et Podin, advocatus, fuissent in consistorio in negociis dni nostri, dum ipst dessenderunt e." Lib. Proseript. circa sans. 1316. — inter bostics camere consistorii stid. — "Dni consules sundenses vinuersaliter in consistorio suo congregati." Lib. Civ. 1394. et saepius.

bor Erbauung bes Rathbaufes tommt biefe Begeichnung nicht bor,

<sup>11)</sup> B. B. Mrt. I. - Gem. Befc. Ro. 18.

<sup>\*&#</sup>x27;) Der Bürgermeister Gengtow giebt in feinem Diarium (Mfc. fol. 8.) folgende Radrichten bem Jahre 1858, mit benne einige Rotigen von spättern Jahren im Defentlichen übereinstimmen: Inno 1558, den 11. Jan. ging ein Rad na dreen von Kathus: da ward na older Gewanheit die Zurschrafe vorgelesen, und bewilliget, dat sie des andern Dages to gewonlifer Tydt schulde vorkundiget werden. Darna ward de Engwer von den Wynhern und Richtern umgedragen und die Litting afertopen.

d. 2. eined, ging ein Aad des Morgene vid der Areken vor Keidne vor achten. Da ibt acht geschlagen hadde ging id mit den gannen Aad binas vor dat Gericht (1868 vor dat gebegter Ding) dat mit dem Vagede und den beit en Richteberren besetzt was: vor dem besphräfede ist na Gewanheit der Stadt Hispatian. Die der Geschlichteit inzin tennenn schedulse midia dan der Newselle oollega men traditie. Die dat geschen was ging ist mit dem Aade wedder up und letd de Dusspräfe noch eine vorlissen und datzu umbiggen det ibt 9 schlagen bedde, und vorsämdigede darup de Zustspräfe prott mois est (1860 u. 1862): dem Volst van der Löuinge) Die det geschen was ging en Aad wedder fitten und datze und dat der wat die dan Voerenberung der Ampte vorgaß.

ster bes großen Rathhaussaales, ursprünglich wohl vom Balcon der Halle \*\*), der auf dem Martte versammelten Bürgerschaft die Bursprack (eiviloguium, plediscitum), eine Zusammenkelung der wichtigsten Polizievorschriften \*1), verlesen, und am Schlusse derselben ber Ansahder Bietpreise für das nächste Jahr bekannt gemacht: an demselbigen Tage geschaben die Kathswahlen oder die Umsehmag des Kathsk, und auch diese ward der Bürgerschaft zugleich verkündiget. Das Haupsseschaft für den Etting scheint die Umserschap der Hungerung der Hungelschaft für den Etting scheint die Umserschap der Hungerung der Hungelschaft für den Etting scheint die Umserschap der Annahme neuer Bürger. Berthandungen mit der Bürgerschaft über allgemeine Angelgenheiten scheinen dagegen, außer der Publication von Berordnungen, nicht vorzukommen \*\*). Am Nachmittage traten die Alterleute sämmtsicher Gilden und Jänste vor den Kath, erneuerten ihre Eide \*\*) und zeigten ihre Küsunsen \*\*

1. \*\*Aufmittage traten die Alterleute sämmtsicher Gilden und Jänste vor den Kath, erneuerten ihre Eide \*\*) und zeigten ihre Küsunsen \*\*

1. \*\*Lieden \*\*

1. \*\*Lieden \*\*

2. \*\*

Auch auf Jacobi und Martini murbe bie Burfprate verlesen, mahrscheinlich jedoch ohne bie fonstigen Geschäfte eines Ettings; ba die Borlesung auf Martini am Sonntage gehalten wurde,

<sup>\*\*)</sup> Da die Berballe, welche burch des Wort Cowing beziechnet wied und der gewöhnliche Ort fir ib Retlefinn der Auffrecht in den Eldben war (Droper Einl. C. 101.), biefelch nicht deurch Stuffen gegen den Markt erhödet ift, so möchte vielleicht die Bierekammer, die unter der Halle im finif Jug höher und dem ülbischen Baum gegenüber lag, dag bedraucht sein; wie sie der nie der Allende unt in neuer Ausgefrügung bekannten, Rathowstilliger, unter dem schleten Namen der Beinkammer noch ich sie einer Merchaften Amme der Beinkammer noch ich ser Leichgefreit, das der ordentliche Aubeingert der Bürgermeister, vortemmt: dies wäre dem person oder der Elasse als des ordentliche Aubeingert der Bürgermeister, vortemmt: dies wäre dem person oder der Elasse als der der Geschlecht der der Leichge des Anglese. Im Jades 1660 seich genach and langer Unterbrechung (seit 1627) die Bertlindigung wieder geschah, ift ausbrücklich verzeichnet, daß sie m Zen fie zwählicht der die eilesse gegen dem Vartt (gleich der fühlicht) datt de eilesse gegen dem Vartt (gleich der fühlicht) datt die allesse gegen dem Vartt (gleich der fühlicht) datt die allesse gegen dem Vartt (gleich der fühlicht) der bei Mabrück: de poter von der Lowinge, beziechnet wurde, den mach gefraget.

<sup>&</sup>quot;) Sie ward jabrich zuvor reibirt und mit ben neueffen Berordnungen vermehrt. Ihre altiffe noch verhandene Abfaffung ift vom Jahre 1444: erft 1651 word fie ins Sochbeuliche überfest und Burger prache genannt: 1893 ift fie zum legten Wagle publieiet worben.

<sup>\*\*)</sup> Das ilbisfor Rodrbessium in feinen ätterm Ausfertigungen (Beft ph. III. 622, Carfiens u. Falt flatebürg, Magazin IV 72.): in legitimo placito tentum judicabitur de reibus causse ved articulis, seilicet de hereditaribus, de cestraditatum proprietatibus, et de reipublice necessitatibus.

<sup>19)</sup> Meltefte Rolle der Radter ohne Zeitangabe: des jares eins to weten des namiddaghes darna wenn de Emptet op dem Ettinge eren Eit vor dem Rade vernyet hebben.

<sup>\*\*)</sup> Jedes unt bielt gemiffe Baffen, ju deren Erhaltung von jedem eintretenden Deifier ein Sarnifch ober Bifchgeld gegeben wurde, und worüber einige Meifter als Sarnifcmauner Die Aufficht fuhrten.

<sup>11)</sup> Mit Bewißbeit ift diefe Beftimmung erft feit Abichaffung der Amtetaften im 3. 1534 nachzuweifen.

obgleich sonst diese fur die wichtigste angesehen senn muß, da nur se officiell verzeichnet worden ift 62).

#### §. 6.

Bon einer gleichformigen Amtokleidung findet sich keine Spur: vielmehr trugen bie Rathsmitglieder wohl nur die allgemeine Kleidung Bornehmer, ju welcher Sammet und seines Petzwert vorzäglich gehörte, und beim Frauenzimmer Perlen und Beelfteine, iworüber die späteren Kleiderordnungen Andeutungen enthalten. Doch war ihnen durch eine sormliche Beliedung bas Tragen von Schaass und anderen gemeinen Petzen untersagt, und ihre Oberkleider mit feinem Petzwerke fättern zu lassen zur Pflicht gemacht \*3).

Rach allgemeiner Sitte hatte ber neugewählte Rathoberr und Burgermeifter einen Schmaub zu veranstalten (Rabotofte, Rabbhogen, Borgermeifterbogen).

Sbenfo galt es in allen Bereinen fur eine Liebespflicht die verstorbenen Mitglieber zur Rubestelle nicht nur zu bezleifen, sondern felbst zu tragen: biefer Gebrauch bestand auch hier beim Rathe, und bat bis zum Jahre 1735 fortgedauert; seit welcher Zeit nur das eigne Leichengerathe beibebalten ward.

#### §. 7.

Urspranglich waren bie Ratheamter wohl gar nicht mit Gehalt versehen und baburch nur auf die wohlhabendfen Sinwohner angewiesen, wie benn noch spatechin oft wegen Mangels bes zu einem fandesmäßigen Leben erforderlichen Bermögend Schwierigkeiten gegen die Annahme einer Mabl gemacht werben.

Mur bie Collationen, welche ber Rath beim Etting, bei Berkundigung ber Burgersprache, und um Beihnachten, Oftern und Pfingsten (bie f. g. Philitien) auf öffentliche Kosten hielt, sind, als ben alten Gewohnheiten gemäß, viellicht schon in bie früheste zielt ber Stodt zu seigen \*4'): und allenfalls möchte man ein Gleiches von bem in der golge neben bem Gehalte vortommenden-Biera elbe vermutben, weil solches von dem Gehalte getrennt gezahlet wurde.

<sup>\*\*)</sup> Daß bie dreimalige Berlefung gefellich war, erhellt aus mahreren Berodunngen im f. g. CDic (?AD u ch., welche beginnen: Obischon E. E. Nath im der Bursprafe to devenment jarlifes affündigen lett; und die Jahrgeiten aus Gen je ow's Diarium: auffallend aber ift, daß biefer Martini nicht mit ansührt, dagegen aber die seit ist 1535 ununterbrocken verhandene Sammlung nur die Publication auf Martini anzigt, und felbst den Titel sührt: Bursprafe Gond. vor Martini, webri übrigens Genztew im J. 1560, 63, 64, 69 und 71. genannt wird.

<sup>\*1),</sup> Quam cito etciam quis in confilium elegitur, et si vestes vibelices sarcotium cum tunica, ferre voluetis, facrotium non cum pellibus agninis vel allis, so cum pulco parlo opere substoreabit."
Lib. arbite. cons. c. ann. 1334.

<sup>44)</sup> Burgerbertrag bon 1616 Art. IV. mit der Bemertung, daß fie "bon Alters ber" Ctatt gefunden.

Jedoch scheinen sehr frühe bie f. g. Rathslehne bestanden zu haben; namtich das Recht gewisse unter dem Patronate des Rathes stehende Rubungen zu verteisen und die davon fallenden Laudemien, Antrittsgelder und hebungen zu beziehen. Dahin gehortendie alte städtsche Patronatefarre Prohn, die Lehrerstellen an den Kirchenschulen, die Kruglagen auf den Stadtgutern, und gewisse zu Stadtseiheit gehörige Plähe, als der dußere Ivinger oder der f. g. Umlauf zwischen ber Stadtmauer und dem Graden, die Plähe neben den Landwehren und außeren Jingeln u. d. Die Rathsherren waren dadei nicht die Belehnten, sondern die Belehnenen, und also blied der Erundsah de führer, das keiner der Lehne vom Rathe hat im Rathe sigen könne, unverlehet. Sämmtliche Eehne waren unter die einzelnen Mitglieder vertheilet und wurden von biesen nach dem Alter ihrer Anskellung genossen <sup>43</sup>.

hieber ift auch ber Rathsobst: und Weingarten zu rechnen, welcher fur Rechnung bes Rathes bewirthschaftet und in ber Folge als eine hauptrevenue vesselleiben angegeben warb \*6). Er befand sich am westlichen Ende ber Stadt hinter ber ftabtischen Ringmauer, fur seinen Zweck bochft vortheithaft belegen, und ist erst im Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts, durch Erweiterung ber Festungswerte, zerstort worben.

Eine nicht undebeutende Einnahme floß ohne Ameifel aus ben Etrofgefällen. Bon ben beim Boggerichte fur alle geringeren Delitte einfließenden Geloftrafen erheilt bie Etadt einen Antheil, vermuthlich ein Drittel, und bavon scheint, nach spater sich vorsindenden Gewohnheiten, bie Salfte in die Stadtfass, die Salfte an die Richter gefallen zu senon. Die Bierstrafen der Zunfte wurden

<sup>\*\*)</sup> Freilich in einer Berftelung bei Bofe über die Einziehung beffelben in die innern Geftungswecke, wobei wohl die Barben etwas gred ausgertagen wurden. — Bober in blefen niedlichen Gegenden die faft überall fich findermaten bei den den die dem Gewäch beim viellicht mit Gewüngen trintbaren Bein zu bereiten gewußt habe, liegt noch im Dunkeln. Schon die älteften gelebnbetehrer rühmten übeigens den in unsern Gegenden vergefunderen Beindaus wohrscheidigter zehoch pflanzten fie felb Beitigen für ben Abendalbewin und liefen fic um beifes Zwecke willen ab er Caulität gemich.

ben Cametarien zu Theil. Die feltener vorkommenben Bacheftrafen scheinen fur fromme Stiftungen bestimmt gewesen zu seyn.

Ein Antrittsgeld fur erhaltene Aemter zu zahlen, war allgemein gebrauchlich, und mit ben Beinkufen beim Panbel, und ben Laudemien bei Lehnen und Erhpächten, verwandt. Dahin, gehotte auch die Zahlung ber l. g. Rathsportion von einem neuen Rathsmitgliede an jedes áltere Mitglied, die um das Jahr 1500 zu 6 fl. fur den Burgermeister, 3 fl. fur den Rathsbertn, und 6 fl. fur den Protonotarius, bestimmt wurde, und beren Entrichtung eidlich gelobet werden mußte \*7): sie hat, mit Abanderungen des Belauses, bis auf die neuesten Zeiten fortzgedauert, ist aber, nachdem es schon zur Ehrensache geworden war, sie dem jungen Rathsberrn zurückzusenden, vor Kurzem schmidt, abgeschafft. — Außerdem vourde von dem Eintretenden das s. g. Prafent an das zesammte Rathscollegium gezahlet, welches der Weinteller erhielt, und dassie den Ehrenwein zum Ansange der Schungen liesette \*\*).

Die in andern Stabten wildigen, und oft fehr bedeutenben, Berehrungen an ben neuen Rathsberten scheinen bier nie gebrauchlich gewesen au feyn. Dagegen wurden von vielen 3auften und Gewertschmtern jahrlich die f. g. Berehrungen ober Prafente an die Rathsemitglieder geliefert. Die Muller lieferten Mehl, die Fische einen hecht, die heringsfanger die Erstlinge ihres Fanges, die Schlächter ein Lamm, die haafen gefalzenen herting, die Bedere einen Toul, die Kramer Gewürg; ohne Zweissel ein fehr alter Gebrauch, meistens wohl als Recognition bes ihnen widerschrenden Schukes, zum Theil auch als Gebuhr fur gewisse ju April geworden Bergünfigungen.

#### \$. 8.

Schwer ift es über ben Umfang und bie Ausübung ber Geschäfte bes Magistrats speciell zu urtheilen, da feine zusammenhängenben Aufzeichnungen vorhanden sind. Rach dem Ergebniss einzelner Nachrichten und Urtunden, so wie der Stadvoerlassungsbucher, durften folgende als die frühesten Gegentlände seiner Thatigkeit anzuschen jeyn.

Die Bertretung ber Stadt nach Außen: Bu ben Berhandlungen mit ben Landesherren, mit fremden Rachten, und mit ben Genoffen ber hanfe, ober ihres engeren Ausschuffen, ber Benbifchen Stadte, auch mit ben inlandischen Schwesterstadten, wurden von bem gesammten

3

<sup>&</sup>quot;') Mites Cibebuch um bas Jahr 1550.

<sup>\*\*)</sup> Burgerbertrag b. 3. 1616, Mrt. 4. Wenn der Rath aus der Rirche in die Ralbeftu'e tral, wurde Arin und Ruden umber gereicht. Ben der verschiedenen Babt der Friertage rührte der berfchiedene Belam ber Beinpertinen; flede Quarteles ber.

Rathscollegium Mitglieber, gewöhnlich zwei an ber Zahl, hausig beide ober boch einer berseiben Burgermeister, beputirt (Rades sendenden: Geschieben) und mit Creditiven und Infructioner verseigen: und biese Sendungen waren bei der Schwierigkeit des schriftlichen Verkehren wir den bei verseigen; das die wichtigsten Angelegenheiten in den handen der Stadte, und namentlich der Hange, lagen, und bei den isolierten Verhältnissen werd bei Stellung jeder Stadt der eines Staates glich. Wichtig ward diese Verhandlungsweise durch den großen Einfluß der Persönlichkeit, worüber es an interessanten Nachrichten nicht mangelt. Zugleich war sie gesahrvoll, wegen der vielen Kriege, Fehden und Wegelagerungen; so daß durch ein Statut des Rathes und der Vürgerschaft jedem, der auf einer Sendung in Gesangenschaft gerathen würde, die Ebsung auf Kosten der Stadt zugesichert ward \*\*).

Berwandt mit dieser Function war die Anführung der Burger im Kriege. In den häusigen kleinern und größeren Seektiegen der hanse werde wenigstend der Detrebeschl über das Contingent jeder Stadt von Rathsmitgliedern, gewöhnlich von Burgermeistern, gefährt, wenn auch die einzelnen Schiffe Burgern übergeden waren "9): in den Landbriegen und die der Etadt-vertheidigung, scheint die Eintheilung der Burgerschaft nach Zünften zuerst zum Grunde gelegt zu sen, jedoch unter Ansührung von Rathspersonen oder aubern triegserschienen Einwohnern "1); späterhin wurde die gesammte wehrhafte Burgerschaft in gewisse beständige hauptbetätlungen, nach den mit den Kirchspielen verwandten Quartieren "2), getheilt, denen die Quartiere oder Biertelsherren aus den Rathe, und unter seldigen hauptleute und Rottmeister (decani) aus der

<sup>\*\*)</sup> L'os consules cum consensu omnium nostrocum discretorum manimiter des entimes et arbitrati simus des consules et nunctios, de consilis nostro in negocio ciuitatis per mare sius pieterras emissos eripere a captinitate. si quam, quod deus auertet, inciderint vel captinitate succint pregranati. Icta sunt dec anno dni. 111°LEL'Xij\* in die Juliane virginis. Libt. rediv.

<sup>2\*)</sup> Co war ein f. g. Lelagichiffer, nebft bem Mithe auf bem R. Attus fofe, jur gubrung zweire bewaffneten fohrtrugen, welche bie Eeffeit ber Clabt bewachen, beftull (altes Bebeud) und nach Derze mann's ftroif. Chronit (herausg. b. Mohnite und 3ober C. 16.) ward bie im 3. 1510 gegen R. Jobonn von Danemart ausgesandte Ceaber, von zwei Rathomligliebern befehliget, das zweite und britte Cabiff are von Mürgern geführt.

<sup>11)</sup> Co ergolit Bergmann in feiner froif, Chronit (b. b. Mobnite u. 3obre C. 4.) von ber Belogrung im Jahre 1316: De Aubroilter habben ben Vorstrib: ber Anfinhere war Stoistaf von Putbus (3ober 3ach, Erthus, C. 126.)

<sup>22)</sup> Die Quartiere woren. St. Ricolai, St. Jürgen, St. Marien oder Catharinen, und St. Jacobi; und ihre Bergatterungsplohe ber alte Martt, der Stadthof, der neue Martt und der Zimmerhof.

Burgerschaft, vorstanden: woraus sich erft um b. 3. 1640 bie noch jeht bestehenden 7 Compagnien gebildet haben 33).

Dahin gehörte auch das Befestigungswesen der der Det Etabt. Eine bei allen Stabten im Mittelatter, und vorzüglich dei der unfrigen, wichtige und bostdare Anstalt, sie welche die Bürger, benen die Arbeiten oblagen ("Wall- und Graden Gehen"), schwere Dienste, und in der Folge brückende Abgaden, lesten mußten. Die früheste Einsallung, durch einen mit Planken besetzten Ball, scheint von dem Landesherren angelegt zu seyn und bestand noch im Jahre 1261 1 13 bie spätener, eine 24 Auß hohe Wauer mit 10 Abdeun und gegen 30 anderen Ahürnen, sommt schon vor dem Jahre 1300 als skabtsches Sigenthum unter Aussicht des Kathes, in den Stabtsüchern vor, num ward in der Folge durch das Erdauen von sänf ängeln und Außenthdern, durch Ausgraden der Xeiche an der Nordwelfseite der Stadt, Ausschlädte, sehr dann dussentiern, auch Ausgraden der Arichung s. Landwehren an der Gränze der Worstädte, sehr der über Verlätet. Die Bewachung sin 2000 als der Abder war in den Hänge der Abder war in den Hänge der Abder was einem benachdarten Hausbessischen einem benachdarten Hausbessischen eine den dach die Septraung der Erassen mit Ketten.

Das Kriegs und Beseitigungswesen machte Borrathe von Materialien und Gerathen beson bers aber von größern und ungewöhnlichen Wassen ist bei gewöhnlichen von den Burgern selbst gehalten wurden: biese Borrathe hießen, ohne Iweisel von dem früheren Bogengeschütz, bie Ar kelei, und flanden, unter Inspection besonderer Rathsmitglieder, welche den Städzießer, den Pulvermacher, die Bilbenmeister, Buchsemeister, Etallmeister u. f. w. unter sich hatten und hier wenstaltens sodierbin zugleich über den Narftall die Aussichten ist und fichten ist.

Die haltung eines eigenen Marftalles und einer berittenen Dienerschaft war, ber vielen Amtbreifen und bes Mangels ber Posstvorbindung megen, bei bebeutenben Stadten nothwendig, und zugleich ein Gegenstand bes Lurus. Die Stadt Stralfund hielt eine Stuterei in dem nahegelegenen hainholte und jag barin Pferde von solcher Gite auf, baß zuweilen an tegierende herren

3 .

<sup>\*\*)</sup> Die Bachterdfung, welche die Eintheilung in Compagnien oder Fähnlein enthält, ift vom Jahre 1644; aber nach in ben Berhandlungen über bie Fauerordnung v. J. 1807 heißt es, bag beie Clintoilung nach ber vorfin bereits gemachten Beredbung au auf an ge n. Ge. Eie folgt gleichfalls ben Altchpielen.

<sup>14)</sup> Diplom Biglabs III. F. 3. Rug., welcher einen Theil bes alten Dammes bei einer Erweilerung berfchentt. Dreger cod. dipl. No. 340.

<sup>11)</sup> Bürgervertrag v. 3. 1616. Mrt. 23,

<sup>3)</sup> Biden (ballintan) biefen große Burfgefduhe, welche in einem Bitdenhaufe aufdewahrt zu werden pflegeten, und berren die Stade, nach einer Notig im Ctadbaude, um das Jahr 1270 deri und funfzig hielt. Die Bitdenftraße, jeht unrichtig die Bieiftraße genannt, hat wahrscheinlich den der Ausbewahrung derfelben ihren Ramen erbalten.

Pferde "von guter hainholzscher Raçe" verschenkt wurden ??). In der Stadt befand sich ein geräumiger Warstall, und neben demselben die Stadtschmiede. Die Pferde wurden zu amtlichen Reisen der Aufhemitglieder geliesert, auch hatten die Diener, unter Anschrung eines Stallmeisters, ihre Dienstpferde in demselben, sowohl zu den täglichen Dienstgeschäften, als zu Bersendungen ins Ausland (reisige Diener, Einspänniger). Ohne Ivelschaft bestand diese wichtige und weitläuftige Anstalt schon früh bieselbst unter der Aussich besondere Stallherren, die zugleich die Bervaltung der Stallgater, oder der zur Erhaltung des Warstalles bestimmten Grundssäch, fübrten.

Die Berwaltung des Polizeiwesens. Die Polizeigesetz gingen vom Rathe allein aus, und gewiß schon in der frühesten Zeit flellte man sie jährlich, in der Bursprake, zu einem an das Publicum gerichteten Mandate zusammen. — Für den Handelsverker bestand wahrscheinlich schon in dieser Zeit die Stelle eines Wogtes zu Fallkerdo in Schonen als Rathsamt 18, und die Provisionen des K. Artushoses, welcher im Jahr 1316 errichtet wurde, werden nicht viel jängeren Ursprungs, und wenn diese Gebäude eine Art Borse war 18, het aufzuzählen seyn. — Für die Prüfung des Bieres, wohl auch für die Regulirung der Preise, welche der Rath jährlich sesten.

Die Juftigpflege fland von Anfang her in soweit bem Magistrat zu, daß zwei seiner Mitglieber in der Altstadt und eben so viel in der Leuskadt, Beisiger des Gerichts waren, welches, unter dem Borsise des fur beibe Theile der Stadt gemeinschaftlich bestellten landesherrlichen Bogtes, auf jedem der beiden Martte besonderts, gehalten wurde. Das Berhaltnis dieser Beisiger wum Bogte ist nicht gang klar; allein daß sie Richter \*0) und ein wesentlicher Theil des Gerichts waren, mithin die Stadt wirklichen Antheil an der Rechtspflege des Bogtes hatte, erhellet daraus, daß das Gericht durch den Ausbruck: Bogt und Rathmanne, bezeichnet wurde \*1, und

<sup>71)</sup> Reinesweges jedoch waren es wilde Pferde, wie man juweilen von diefer und von anderen Stadten angeführt finder: Der bortommende Ausbruck Bilbe-Pferde und Bilbe-Gohlen bezeichnet bielmehr nur das Geschiecht, indem Bil ib ei m Paleiteuriden eine Eute beifet.

<sup>16)</sup> Das Recht, einen eignen Richter (officialis) bafelbft ju halten, ward der Stadt fcon im 3. 1276 vom R. Erich VII. von Danemart ertheilet (Dipl. Civ.).

<sup>1°)</sup> Boigt Gefd. Preufens VI. 37. Auch der hiefelbft in Urtunden vortommende Ausbrudt: Blinburfe, fcbeint den Artusbof ju bezeichnen.

<sup>\*\*)</sup> Richt Schöffen, wie Dinnies a. a. D. meint. In den Richtbuchern werden fie flets Richtere ober Richteberren und der Bogt Richtebogt genannt.

<sup>\*1)</sup> E. oben S. 2. Rote 8.

baß in Abwefenheit bes Bogtes die Rathsbeifiger allein bas Gericht zu verwalten im Stande waren \*1). Die Gintheilung ber Stadt in zwei Gerichtsbezirte, nebft ber gangen Form bes Bogtbings, bid brigens noch lange Zeit, nachbem fchon bie Bogtei an die Stadt übergegangen, bas Amt bes Bogtes einem Rathsmitgliede zugetheilet, und bas Gericht ber Sache nach ein Rathsbepartement geworben war.

Dhne Zweisel diter als jenes, vielleicht alter als die Stadt, war ein adsessnbert sortbestehendes Gericht, welches nach Schwerin'schem Rechte urtheitie "3), auf dem Etadtestalle seine Sihungen und Gesangnisse hate, auch späterhin venigstens von den Stallhertnwerwaltet wurde, und durch die hohhst verreickte, den sonstigen Verhaltmissen der Stallbertnwerwaltet wurde, und durch die hohhst verreickte, den sonstigen Verhaltmissen der Stadt fremde Appellation — an das Lirchspiel zu Patte, von da an den Kath zu Strassund, serner an den Burgwall vor Bois, von dort an das Buch oder den Stapel zu Schwerin, endlich an die sieden Eichen — seinen frühen Ursprung documentirt. Es galt das schwerischen Kecht außerhald Rennedaumes, also wohl ursprünglich sür die der Feldwarf einverleibten Drischspieten: den Schubotspiel. von und Schadegard, und dandchst in den Verschung for wie auf den Landzülkern der Stadt \*1).

Sleichfalls ftand bem Magistrate innerhalb ber Stadt neben bem Bogtgerichte eine abgesonderte Aurisdiction zu, beren Grangen nicht genau auszumitteln sind: wahrscheinlich begriff sie, wie in andern Stadten, das Grundeigenthum (Erd und Eigen , die handels und Gewerdverfalten nisse, und die Bergebungen gegen die Bursprafe; wogegen vor den Bogt Ctiminals und Inquerien, wie auch reine Schulde, Arrest und Pfandsachen gehorten. Berfestungen, oder wenigstens Verweisungen aus der Stadt durch Leistung der Urphede, geschahen nach Inhalt ver Bursprafe auch vom Rathe und machten wohl dem f. g. kleinen Bann aus. \* \*). Uedrigens scheinlich bieses Berbättnis burch das Cammergericht und die Arennung desselbsten vom Stadtgerichte, auch in der Folge erhalten zu haben.

Die Berwaltung bes Grundeigenthums ber Stadt. Fruh ward bie Stadt von ben Landesherren mit Landsütern, ober, wie es in jener Beit der Zersplitterung bes Landsigenthums gewöhnlich war, mit Theilen von Gutern, beschentt, und ichon fruh icheint sich ein eigenes Departement zur Berwaltung berfeiben, unter bem Ramen ber Cammer, ober Cammerer, gebildet zu haben: viellticht bas erste wolches bestimmt genannt wird, da bie übrigen Geschäfte mehr un-

<sup>•\*)</sup> Lib. Cir. 1306. .... proscriptus quoram dnis consulibus et judicibus. dno Jo. de Gnoven et dno Jo. Papenhagen — quod sactum est in indicio, quoram consulibus indicio residentibus, dno Germ. Albo et dno Jo. Dapenhagen — et pluries.

<sup>93)</sup> Bielleicht ward im Gegenfat ju diefem Gerichte das Bogtgericht der lubifche Baum genannt.

 <sup>6.</sup> A. G. Schwarz diss. de serie processus in caussis ad jus Suerinense dirimendis apud Stralsundenses olim usitata.

<sup>\*1)</sup> Die in groffer Menge noch vorhandenen fchriftlichen Urpheben (Orveiden) - boch meiftens aus etwas faterer Beit - ermafnen nur bes Ralbes, nicht bes Bogtes.

mittelbar vom Rathe geführt ober namens besselben von Deputirten besorgt wurden \* \*). Db bie mannigsaltigen heuers und Grundgeldzahlungen von Platen, Gebauden und Scharren ober Banten, unter Aufsicht ber Camerarien ftanden, ist ungewiß.

Auch die Erhebung indirecter Gefalle gehörte, wie sie bekanntlich eine Ersindung der Communen ist, hieselbst zu den frühesten Geschäften bes Kathes. Eine Zahlung beim Schiffsverkehr, unter dem Namen des Windegeldos und Kuhlgeldos, bestand ich on i. 3. 1278, mag der vielleicht vom Befrachter an den Schiffer, nicht als diffentliche Abgabe, geleiste seyn \*7). Eine Consummin der vielleicht vom Befrachter an den Schiffer, nicht als diffentliche Abgabe, geleiste son \*2). Eine Consummin der Bestand vom Beite ist von gleichem Alter \*3). Der landesberrtliche 3olt ward von Zeit zu Zeit, und sich nich Zahr 1272, gepachtet oder gepfändet \*3). Außerordentliche Bermögenssteuern der Einwohner, unter dem Ramen des Schosses, weren ohne Zweisel sehr alt; denn diese Abgabe wird, wie auch eine Schobschesse (px. vietatis), worunter in der Kolge immer die Schosses verstanden wird, um 1304, wiewohl als landesherrlich, oder doch unter landesbertlicher Expelinahme, genannt \*3).

Dagegen scheinen eigene Mublenherren, die sich sonft früh ju finden pflegen \*1), bier in der erften Beit nicht vorzubemmen; auch gehörten die vorzüglichsten Baffermußen bis dicht wor die Stadt dem Landesherren, oder dem Rlofter Neuencamp, welches große und bestare Bafferlaufe jur Stadt geführt hatte \*2); die wenigen der Stadt selbft gehörigen wurden verpachtet \*3). Die Windmublen waren Privatelgenthum, oder im Besige geistlicher Stiftungen.

<sup>11) 3</sup>m Jahre 1411 werden guerft im Ctadtbuche Camerarien genannt.

<sup>17)</sup> C. oben C. 2. Rote 7. - Cartorius a. a. D. balt es jedoch für eine öffentliche Abgabe.

<sup>\*)</sup> Lib. Cir. c. 1270: quodibet vas vini quod proprinatur dat iiij. [ol. -- c. 1250: iiij. [ol. de vj amie si est durgensis. si est dospee de qualibet ama j. [ol. de magno vase dantur viij. [ol. a buracufi.

<sup>\*\*)</sup> Lib, Cir. Anno bni Moldellagie, ciuitas ftraleffunt conuenit thelonium ad vi. annos.

<sup>\*\*)</sup> Bijlie III. etheiti dem Lüdeter Bürger Dieberich von Alen 87f Mart jührlicher Einkünfte aus der Stabbüchfe (de piecide nochte eiutatis ftraleffunt subferendos) frei von Schof (absque detrasstione qualibet quod de featting dieture). Dipl. Cir.

<sup>\*1)</sup> Lappenberg, Programm jur britten Gacularfeier ber Berf. Samburge C. 15.

<sup>\*\*)</sup> Des Kiefter Reumenme, das nachtrige Golief und frater Amthaus neben der jedigen Elabl Frangburg, batte grofe Beschungen bis in die mößfte Rachverfofft ber Calon Etrassiums. befraders gehörten bengelten viele Mühren und Reige in der Gegend. Sehr verschieden wird diese Abstigktit der Alleften und ihre Richtung auf Erwerd aus den neihvendigften Lebensbedürfniffen deutspillt: doch ift wohl nicht zu vertramen, daß sie für die Auflagen eruer Angebeitungen bofft wohlstätig, und leift als eine der Einschu und Riefe eröffente Quelle bes Gewinns für das Alosker oder bessen, rühmlich, und einem blod erschandichen Geben weit verzugieben war.

<sup>\*1)</sup> Schon um bas Jahr 1250 tommen Pachtontracte in ben Stadtbuchern vor. Der Landesberr empfing, nach einer Urtunde vom Jahre 1256, von jedem Geriune, deren der Moffigl des Stütter Gees feche enthielt, an iabrider Bach 360 Cacffel Getribe, zu einem Drittel in Rogarn, in Gerfle und bafter Mach.

Ebenso fdeint die Stadtwaage (Libra et Libripenda) und die Stadtziegelei (domus laterum) °4) verpachtet gewesen zu feyn.

Die Berwaltung ber Armen- und Kranken-Pflege - Anstalten, jum heil. Geist und ju St. Jurgen, war fur jede derselben zwei oder brei Rathsmitgliedern, unter dem Namen von Provisoren, übertragen. Die beiden an entgegengeseten Seiten außerhalb der Stadt deigennen Deshitäler wurden ohne Zweisel nicht lange nach Erdauung der Stadt angelegt, da zwei Thore in der alten Ringmauer von selbigen den Namen erhielten (porta S. Spiritus im Sudvosten, porta leprosorum im Rordwesten); und bestimmt genannt wird das erste, und zwar als neu errichtet, im Jahre 1256 °3), das andere um 1280 °4).

Auch für diffentliche Lustbarkeiten hatte der Magistrat wohl schon in dieser Zeit zu sorgen. Ramentlich ist der Mairiet, ein feierticher Jug, zu Pferde und im Wassenchmuck, auf das freie Feld, zur Begrüßung bes wiederkehrenden Commerch — hier, des Klimas wegen, am Schlusse des Mais gehalten "), — fast in allen deutschen Schoten von hohem Atter. Er ward hier von einem Rathscherrn als Maigraven, welcher einen Kranz trug oder sich vortragen ließ, angesührt, und mit einer Sollation auf dem A. Artus-Hose, der auch die Frauen beiwohnten, geschlossen. Eine, späterhin, als auf dem hohen Wall oder s. Papagopenberge, vor dem Küterthore, stehend, genannte Bogessages (Papagopenboom) scheint gleichfalls auf ein alterthimisches Boltsses und beingaben 2014.

Fastnachtepossen umberziehender Gautler, welche vom Rathe bem Bolle jur Schau gegeben wurden, und wovon die Chroniten zwei Beispiele, in Rampfen mit Schweinen und Kaben, aus ben Jahren 1414 u. 1415 ergablen \*3), gehbren wohl einer spateren Zeit an.

<sup>\*\*)</sup> Der lapicida ober mugister lapicida, welcher offmals in ben Etabliddern genannt wird, tanu, da es an Material und Gelegembeit zum Seinhauen sehlte, nur ein Ziegetmeister sehn, der vielleicht wegen der nötigen Geschältlichteil im Formen (vielleicht auch im Aushauen der Formen den Etein), oder wegen des seichlich ziegen damende Weller, d. Minutoli über mittelaterliche Banach, in der Staatzeitung 1856), werden fetiglich fiest, der Gebate fetine Spur ziegen, sich gut und eine beite ziegen, sich und erfende preine bei den bei bei den gegen bei der der bei der der bei bei deren, sich gut Erchnauergilie bielt.

<sup>(</sup>i) Schentungsbrief bes Nathes vom Jahre 1256. XIX. Cal. Sept. domui f. spiritus in nostra ciustate noviter fabricate (Dipl. Sp. S.)

<sup>..)</sup> Im alteften Ctadtbuche in mehreren Bermachtniffen.

<sup>\*&#</sup>x27;) Gengtow Diarium: "1564 ben 1. Junii, reben wol in be 200 ftart unfe Ubrger vub Junggesellen im Samilf in ben Mey: darna gint men in ben R. Artuehof tor Collation, bar ich fatt bet 4 'Obr."

<sup>\*\*)</sup> Straif. Chronit 1451 (30 h. Bergmann v. Mobnite u. 3ober C. 176.) Dabimann Gloffar ju Recorus Ditmarfifder Chronit.

<sup>..) 306.</sup> Bergmann v. DR. u. 3. C. 177. C. 8.

#### §. 9.

Die Gefchafteführung war hochst einfach. Alle Berhandlungen, in Privatsachen, so wie in ber innern Stadtverwaltung, geschahen mandlich. Ein Leienes Buch in Quartformat enthält bis um das Jahr 1270, unter dem Attel einer Aufzeichnung aller vor dem Rathe gepflogenen Berhandlungen 160, die Kesultate der vorgefallenn Privat: und öffentlichen Geschäfte: oft in einer einzigen Zeile und ohne Zeitangabe. Zwischen dem Jahren 1278 u. 1310 ist das Format größer, und die Anzeichnungen werden mehr nach Gegenständen getrennt; und im Jahr 1310 bezinnen eigene Bichger für die Bertassungen der Grundstäde, mit der Abtheilung in Bertaußerung und Berpfändung, für Berfestungen, und bald darauf für die Annahme der Bürger, nebst einem Stadtwillschunde. — Rur über die mit Fremden gegründeten Berhältnisse wurden sörmliche und ausführliche Urkunden errichtet.

Für biese Geschäfteschirung war ein hochst wichtiger Beamter, ber Stadtschreiber (Seriba s. Notarius Civitatis, der heren Schriuer): ohne Iwesself zu jener Zeit die einzige gelehrte Person im Rathe, und daher nicht bloß für die Form, sondern auch für den inneren Rechtsbeschand der Berhandlungen verantwortlich. Wie überhaupt das Schubium des Rechts, vorzugsweise beim geistlichen Stande in Uedung war, und namentlich Notarien vom Pabste und vom Bischofe ernannt wurden; so schen auch die Stadtscheber dis gegen die Resormation hin meistens Geistliche gewesen zu seon. Ihre Jahl war verschieden: in der ersten Zeit genügte ben, da durch das Spudicial ihnen ein Abeit der Geschäfte abgenommen wurde. Für den ersten Stadtschreiber kommt schon im Jahre 1395 der Titel Protonotarius vor, der fortdauernd geblieden ist. Sie wurden oft als Deputite des Rathes gedraucht und gewissemmen mit zum Collegium bessehenden. Das Amt des Gerichtschreibers schenne krieft werigstens seit und gewissemmen bei der vom Stadtbuche getrennte liber proseriptorum angelegt wurde, von dem des Kathes oder Stadtschreibers gesturen gewesen zu sein der vom Stadtbuche getrennte liber proseriptorum angelegt wurde, von dem des Kathes oder Stadtschreibers getrennt gewesen zu seven

Die Remuneration bestand hauptsachlich in ben Sporteln; benn ber Gehalt betrug im Jahr 1315 nur 20 Mark sund, und ein Paar Beinkleiber 101), und noch um bas Jahr 1555 24 fl. mit freier Bohnung 102). Doch hatte auch bas Protonotariat und Secretariat gewisse

<sup>100)</sup> Ifte bicitur liber cui inscribi folent omnia que aguntur coram consulibus.

<sup>100)</sup> Lib. Civ. - a, b. M. CCC. Ab, in ass. S. Mar, nos consules et oldermanni sustemmus Johannem notarium ab tempora vite sue in notarium ciuitatie, cui annuatim in quolibet sett Michaelis dadimus AX. marcas et vnum par vestimentorum vario subductorur.

<sup>101)</sup> Caftrow (b. Mobnite) III. 191.

Leben, namentlich bei ben Rirchen : Schulen, benen bie Geiftlichen vielleicht in Person vorstehen mochten.

Bon einer Cancellen, und von Gehalfen fur Die Erpedition, ift in diefer Zeit, und noch lange nachher, teine Spur, sondern Die Ausfertigung ber Urkunden war ohne Zweifel birecte Obliggenheit bes Schreibers.

Bu seinen Documenten gebrauchte der Rath das Etabtssiegel, zeigend eine fliegende Pseilspies, im Altbeutschen, so wie im Stavischen, Etral oder Staal genannt, und damit hindeutend anf den Namen der Etabt. Es wurde gleich Anfangs ein großes und ein kleineres, oder Secret, gebraucht. Das Secrete enthielt wohl, wie in der Folge, bloß den Stral: in dem großen Siegel ader erschien dieser schwiedend über einem auf dem Meer über ein vaar Fischen schwimmenden Boote, in der Folge hinter dem Maste eines Schiffes, noch später als Emblem in dessen oder Schiffssegel genannt 1823. Im Sahr 1329 wurden beide Siegel neu angesertiget, das große vermutsstick in dem noch vorhandenen und gebräuchlichen Templare 1845.

#### §. 10.

H

Der Rath handelte bei ber Ausführung seiner Beschäfte selbsifikandig, und es zeigt sich feine Spur von Theilnahme ber Burgerichaft an ber inneren Berwaltung: bei neuen Berfägungen aber, vorzuglich wohl wenn sie das Eigenthum ber Stadt belastigten ober das Privatvermogen in Aufpruch nahmen, war die Juftimmung ber Gemeinde erforderlich, und immer in bebeutenden Sachen für die siehrer Ausstührung wichtig.

Die Ettinge (legitima placita), bei welchen sammtliche angeseisene Burger zugegen senn mußten, waren zur Berhandlung gemeiner Stadtangelegenheiten bestimmt, und vielleicht beziehen fich auf biese bie in ben altesten Urfunden vorkommenden Ausbrücke Rath und Gemeinde \*3).

<sup>\*\*\*)</sup> Angebenget wnfer Ingbesegel genomet ben Boggen. Im Bürgervortrage von 1616 Art. 5. ift Rodenfiegel, wohl nach dem Geber, geschrieben. Ca fic ow. 1. 129. nennt es auch gang unbefangen bas Baje-flässefiegel, fo baf ber in ber geinblichen Rachtid tr. S. 137. gegen (Rettelb tabt's) Uefpe. der Stadt Roched Gerechtsme, über biefen Muskrud erbobene Ettel unnöblig arwefen wäre.

<sup>\*\*\*) 1.</sup>ib. Civ. Der Berfertiger bieß Beger, und ward im folgenden Jahre jum Bürger aufgenommen, mit 'ber Anmertung: qui feit figillum ciuitatis. Lib. Burgens.
Eine febr gule Abbildung biefes Siegels enthält die Sundine 1836 Rr. 78. nebft Erläuterung bon D. 3. ober Et. 60 - 84.

<sup>101)</sup> Confules et commune ciuitatis: 1236. confules ceterique cives: 1265. Confules cum universitate burgensium: 1278,

Imischen biesen Bersammlungen wurden einzelne Mitglieder der Burgerschaft, unter dem Ramen der Wittigsten (discreti, discretiones), d. b. der Berständigsten 1°°), zugezogen: anfangs vielleicht wirklich die vom Magistrat, als die Einschaftsvollsten, zur Sicherung über die Billigung des Beschülken, aus eicherung über die Billigung des Beschülken, aus eicher sich bad gemiß sich nicht fein nach selten Grundfägen dazu bestimmte Personen: und ohne Zweifel sichon jeht die Alterleute der sich bad nach Frühr dag ber Stadt allmälig bieselbst bildenden und nach und nach von der Stadtbehörde auctorisiten Zünste 1°°), welche zu Ansange des vierzehnten Zahrhunderts, wo die Benennung der Wittigsten verschwindet, ausdrücklich, und zwar die Alterleute aller Zünste, als Stellvertreter der Gemeinde genannt werden; so wie solch auch 1°°) in der Folge den Stamm der förmlichen Bürgerreptäsentation ausmachen 1°°).

Reben dieser Einrichtung blieb ohne Zweifel die Gewohnheit, in hochwichtigen Sachen die gesammte Gemeinde zur Mitberathung zu rufen; denn diese ethielt sich seinde in schene Aenderungen in der Repräsentation, mit der alterthümlichen Form der Zusammenderufung durch Glottengeläute, Hornervlassen und öffentlichen Austuf, und mit den Kirchen als Wersammlungsdretern 111), so wie sie schoo um das Jahr 1315 als eine übliche Versammlung nach Quartieren angeschihret wird 112).

Welches die Gegenstände der nothwendigen Berathung, und ihrer verschiedenen Arten, gemefen, ist aus den vortommenden Beispielen nicht naher herzuleiten, und seibst in einem Zeugnisse bes Rathes zu Lubed v. I. 1340, daß biese Berfassung in allen benachdarten Stadten bestehe, werben nur im Allgemeinen schwierige und wichtige Geschäfte gemannt 1123.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;De Wittigften": Die Bigigften, Gewisigften - Das Lateinifche discreti foll wohl gleichfalls (pro disnencertibus) die Enfichtvollien beziehnen, obgleich in ber Jolge die Sprentitel: bescheiben, und befonders, darung gurtidberfelt zu fenn scheinen.

<sup>107)</sup> Die gewöhnlichen Austrude: discreti nostri, asi consilio nostrornm discretorum, zeigen, bag bie Maaßregel vom Rathe ausging.

<sup>\*\*\*)</sup> Laben berg: Brogramm über bie birg. Berfoffung Samburge E. 17. u. Urt. A. — Bon ben dofeibft mitgenannten Richenvorsteber under fich biefelbft in ber Reprafentation teine Spur, obgleich auch hier bürger- liche Richenvorsteber waren.

<sup>100)</sup> Documente von 1315 und 1328 f. im folgenden Abfchnitt g.

<sup>, 110)</sup> G. Die britte Periobe.

Merius; Comm. in Jus Lub. L. I. T. I. art. 2. No. 32. Der Ausbrud baffir mar: bie Zaufenden berufen.

<sup>111)</sup> C. ben folgenden Abichnitt.

<sup>)</sup> b. J. 1340. 1. Gept. quotiens aliqua negotia ardua et magna predicto opido hamburgenfl incumbebant, utputa super iure aliquo ipsius opidi preiudiciali feu ius vel flatum aliqualiter

#### S. 11.

In dieser Periode werben noch wenige Ramen einzelner im Guten ober Bofen ausgezeichneter Ratifemitglieber genannt. Im ben um die Erbauung ber Stadt vorzüglich verdienten Kamilien gehorten ohne Zweifel die, beren Name einzelnen Etragen beigelegt war, wie Bertram von Travenemunde, Johann und Gervin von Semlow, hermann von Ravensberg; und Ishann von Kulpen erlangte burch sein eigenes Betdieft die Benennung ber von ihm bewohnten und größtentheils bebaucten Brüberstraße nach seinem Namen.

#### §. 12.

Der Rath schrieb sich selbst einige einfache Gesetze unter bem Namen ber Rathswilltabt vor: einige sichtere Bestimmungen wurden berselben einverleibt, andere blieben jedoch einzeln stehen; wie benn in einem s. g. Ebictenbuche, bei ben Aemtervertheilungen, und bei ber Eibekormet, einzelne auf besondere Beranlassungen gemachte Nachträge verzeichnet stehen, und manche mit ber Kortsehung des Billtührbuches, seit 1380, verloren gegangen seyn megen.

Die alteste Billeur findet fich auf einem in bas Stadtbuch beim Jahr 1280 eingehefteten Pergamentstreifen folgenden Inhalts:

See est ler quam Consules ad Consilium electi et Consilio presidentes ""
fecundum deum et iusticie observanciam debent tenere. Primo votum manisestum facere iuramento et concordare in omnibus vnanimiter quo ad bonum.
Tec ullus prodere debet Consilii secreta. Tec aliquis Consulum quam diu est in Consilio et de Consilio debet sium amicum contra iusticiam tueri nec suum inimicum contra iusticiam odire, sed pro amico stadit precidus quantum possit. Et qui cunque dec non servane rie et et poc aliquando periurus conprobarus suuri eiciatur de consilio et nunquam ad Consilium amplius resumatur.

Bon gleichem Inhalt, und ohne Zweifel gleich fruhen Urfprungs, ift Die alte Eidesformel 118):

tamgente vel similia, oportebat necessario proconsules et consules hamb, super boc requirere et opiniere specialiter conflitium et confession magistrorum officiorum mechanicorum ac vnic versitates dicti opibi. — et sic suit habitum in dicto opibo, in civitate nostra et civitatibus et opibis circumuicinis. Bollfandig bet Lappenberg: Programm E. 43.

<sup>114) 1334</sup> richtiger refibentes.

<sup>319;</sup> Betannt ift fie erft aus b.m Cibebuche um 1550, und bem f. g. Aubritenbuche um 1560, weshalb auch bie Berpflichtung zur Lieferung eines Silberfludes flatt ber Rofle fic angehängt findet.

Gy werden lauen und schweren by Gade und sinem hilligen Luangelio, dar gy willen in allen Dingen getrewlich vor dat gemeine gudt kaden und daden, und juwen Oldesten gehorsam wesen; die Oerborgenheit des Rades nicht melden, in dat Recht spreten, als gy dat likest weten, darouer holden dat idt ane ansehent der Personen sinen geborlicken gang ga und volstreckte werde; so lange gy tho rade syn juwen frundt (vegenamen dat gy eme, so vele gy konen vormiddelst bede bystan mugen,) gegen die Rechtserdicheit nicht beschermen, noch juwen viendt gegen die Rechtserdicheit haten esste vorsolgen; den Personen des Rades ere rechtscheit doon binnen ij Monaten nome lick einem jewelicken Borgermeister vj. fl. einem jedern Radtmanne iij. st. Minte von den Secrretriren wat ene geburdt; och der Stadt the eines Rades besten vor die olde wonlicke Radtosste in iii Monaten einen Schouwer von ii lodegen Maek gemaket suluer mit gewonliker vorguldeter ambulierung; Alles ane gesehr.

Im Willfabruche ift jene Borschrift im Jahre 1334 fast wertlich wiederholet, mit ber Berpflichtung bestehende Statute und Gewohnheiten zu beobachten 116), und mit der schon angesührten Plorm über die Kestdung 117).

In biefem Sahre wurden auch über bie kunftige Bahl ber Rathsmitglieber, und im Jahre 1380 über bie Bahl ber Burgermeister und über bie Rathslehne, bie oben mitgetheilten Befchilffe gefaßt 118).

<sup>1119)</sup> Debet eciam vnusquisque cum ad confilium eligitur tenere statuta et consuetudince, quas consueti funt et prius inter se habucrunt.

<sup>111)</sup> G. 15. Rote 63.

<sup>114) @. 10.</sup> Rote 45. und @. 16. Rote 65

# 3weiter Zeitraum.

Der Rath als felbftftandige Behörde.

Don 1320 bis jum Jahre 1522.

nmmm

# §. 13.

Das rasche Aufbluhen ber Stadt, und die großartige Richtung ihrer eigenen Abatigteit, noch mehr aber der Bestrebungen der Hang, der sie seit Gründung derstehen als eistriges Mitglied angehötet, ließ in der auf die Erlangung ihrer Unabhängigkeit von directer Oberaussicht zunächst folgenden Zeit das Interesse kornen der inneren Berwaltung weniger aufbommen. Die mehrfachen Bersuche zu Einwartungen auf die Berhältnisse des Nathes, welche dennoch gerade diesen Zeitraum auszeichnen, hatten ihren Grund nur in dem Gewische der, dabt von Oden, dab von Unten her, schaft und roh hervortretenden Personlichseit, und in der ofstmachtigen Anregung berselben durch den Ausgang bedeutender Unternehmungen oder durch die Einwartung fremder Parteien: Der Gharaster dieser Bersuche blieb daher, selbst bei größerem Umsfange, lediglich der gesetwidiger Ausstehnungen oder Annassungen Einzelner. Namentlich sand das Sossen der Kertetung der Bürgerschaft durch die Altereleute der Zünste hieselich früher, als es sonst in den Städten gewöhnlich ist 1133, einzelne, wenn auch nur tumultwarsiche, Anssektungen.

Diefe Borgange enthalten bie wichtigften außeren Begebenheiten bes Magistrates in bem angegebenen Zeitabichnitte, und sind ber Reibenfolge nach turg zu ergablen.

Schon um Die Zeit der beginnenden felbstiftandigen Berhaltniffe, und vielleicht gerade in Beranlaffung berfelben, waren vom Rathe und ben Altermannern acht Personen gur Abfaffung neuer

<sup>119)</sup> Lappenberg Ree, ib. Rofegarten's pomm rig. Gefd. Dentm. (Berl. Jahrb. 1835. 2. 713 ff.)

Statute erwählt, und es ward ihnen eidlich Schus hinsichtlich ihrer personlichen Aeußerungen, und Anerkennung ihrer gemeinsamen Beschüftse, gelobt. Gobete von Gultrom, Burger ber Stadt, misvergnügt über seine Ausschliebung von ben Berathungen, und wahrschnich schon früher wegen Berlebungen seiner Bürgerpflicht in Anspruch genommen, und ver Stadt verwiessen 121, und sein Oheim, der Katheberwandte Johann von Gustrow, widerseiten sich gemeinschaftlich den Beschüftlich, suchten sie der Bürgerschaft verächtlich zu machen, ben Rath in Perdacht zu bringen, als wenn er sich von dem Einfluß der Altermanner gewaltsam befreien wolke, und die Burger wider benselben aufzuweigeler: auzleich wurde ihnen Beröffentlichung der Gebeimmisse der Stadt verwiesen werden, der an den Kandesberrn, zur Last gelegt. Es scheint, daß Beide der Stadt verwiesen werden 121).

Auch mahrend der f. g. Rügenschen Successionssehehe, die zwischen dem minderjahrigen herzogen von Pommern und den Fürsten von Medlendurg und Werte in den Jahren 1325 die 1328 geführt wurde, und an welcher die Etadte Strassund und Kreisswald für ihre neuen Kursten mit großer Anstrengung Theil nahmen, sehnte ein unruhiger Bürger, Tonrad von Papenhagen, sich gegen den Rath auf, und erhob, namentlich gegen fünf der ausgezeichnersten Mitglieder, wor dem Rathe zu Greisswalder in welcher er darauf antrug, daß sie mit Pferden durch die Stadt geschiefet und schimpflich hingerichtet werden sollten. Die Greisswalder überzeugten sich von Ber Kalschheit der Anklage, und verwarfen bieselbe 122). Conrad aber vereinigte sich mit Gervin von Semlow zu einer neuen Auswiegelung im Jahre 1328 123).

<sup>\*\*\*)</sup> Die Aufjählung der Bergehungen des Godife v. Guffrow in der fogleich anzusübrenden Urtunde schließt mit den Worten: in ommibus biss periutus eit effectus et profugus. Und in dem Bergeichnisse der Delicts des Joh. v. Gustow beist es: monutt Godekinum ut recederet, qui nostre ciuitatis est verus traditor.

<sup>1\*1)</sup> Das nach form und Indell febt interffinte Bergiednis ber Verschuftungen beiber findet fich im tibro pioseriptorum auf einem eingelegten Pregamentblatte, in souberter Arinsfruftift, mit Souftissugiam an ibrom Ansange bes bierzehnten Jahrhunderts, jedoch ohne Zeitangabe: der R. B. Zobann von Semlow wird in einem Bergeichnisse vom Jahr 1313 genannt, febtl aber in einem gleichen von 1316; dies gewährt einem etwanigen Anball über die Zeit der Begebenkelt, so wie aus der Auftenwarm des Balletwie ist ist die proposeriptorum die Bersefflung zu vermuthen ist. — Das Bergeichnis ist vollsändig in der An abgebruckt.

<sup>1.33</sup> l.ib. proser, c. ann. 1842-47, in welcher Zeil berfelbe wegen anderer Vergebungen verhaftel wurde, unter Aufjählung feiner früheren Berbecchen: "mouit quandam incitationnen fünper confliction in Sundis contra justiciam, ad quod tr rist confliction de Grepewald et citamit voluisse, quod probi virt quinque de consultous in parte discettores deduissent tradi cum equis per ciuitatem et postea mala morte plecti". Wil Unrecht dat man diese Namens bezogen, welcher erst um 1361 vortemmt.

<sup>124)</sup> Chenbafetbft.

Gervin von Cemlow, aus einer ber angefehenften Ramilien ber Stadt, und Gobn eines Burgermeifters, war mit ben Burgermeiftern Bertram von Travenemunbe und Bernbard von Dorpen in einen Zwift gerathen, ber von bem Rathe und ben Alterleuten fammtlicher Bunfte im Sabre 1327 babin vertragen marb, bag berjenige, welcher querft ben Rrieben brechen murbe, in eine offentliche Strafe von 1000 Mart lotbigen Gilbers verfallen fenn und Die Stadt raumen folle, und jene Geloftrafe marb im Sabre 1328 auch auf ben Rall erftredt, bag Giner ben Unbern in beffen Abmefenheit verunglimpfen mochte. Bervin von Semlow brach febr bald biefe Gubne, marb beffen überführt, und vom Rathe und ben Alterleuten in Die angebrohte Strafe genommen ! 2 1). Bahricheinlich gab biefes ihm Beranlaffung, vereint mit feinem Bruber Dieberich und mehreren Genoffen, eine große Aufwiegelung unter bem Bolte anguftiften, und mit bewaffneter Sand in Die Berfammlung bes Ratbes und ber Alterleute einzubringen; wobei ber Zwed hauptfachlich gegen bie Bertretung ber Gemeinde burch Die Altermanner, und auf Erlangung bes Rechtes jur Mitregierung fur Die gefammte Gemeinde, gerichtet gemefen gu fenn icheint; indem ale Die Erklarung ber Aufruhrer bervorgeboben wird, daß Bablen nicht vom Rath und ben Altermannern, fondern von ber gangen Gemeinte, ausgeben follten, auch uber bie von ihnen gegen ben Rath vorgebrachten Befchwerben pon ber Gemeinde bas Urtheil gefället werben muffe. Er wurde, nebft feinem Unbange, por ein mit vier Richtern befettes Gericht gestellet, und nachdem er bei Berluft bes Lebens und aller Buter ben Urtheilofpruch ju erwarten fculbig erfannt, gleichwohl aber ftabtfluchtig geworben war, mit feinen vornehmften Anhangern ber Stadt verwiesen. Geine Bermandten mußten eiblich Urphebe leiften und feinem Bermogen entfagen 125).

<sup>174)</sup> Libr. Clv.

<sup>&</sup>quot;") Lib. proxeript. Die Bichtigkeit dieses Ausstandes geht auch daraus herver, daß das Liber proxeriptorum sieden versiedenem Attiete derüber enthält. Die Delites sind signeremaßen angegeben: "Ghrewinne Gemelowe est prockreptus, quod cum sinde complicibien violenta namu inuest noos comules in consistent, ode steuri sededant ad pupplicas causas terminandas. Item prosodem facto, ode consistent et cooperatores susenut manissele. simul et semele et no vie prosection sinus processes des sinus prosections sinus processes des sinus prosones des sinus processes des sinus productions. Item processes des sinus processes des sinus de sinus des sinus des sinus des sinus de sinus d

Totanbum, productus Giberwanus, cum dni confules ciuiloquium baberent et cliquee vellent iij de ruinerfitate ad capitantos werte, reclamanit cum congregacione îna et cipit quod dni confules illos quarture eligree non debetent, fed ipfic cum omiaefitate eligree vellet. Item quicunque aliquid apud dnos confules et contra dnos confules agere haductit, illum et illos anumauit et eia adoptit in graeue prefudeicum dnostum confulum.

Won noch gebörere Erheblichkeit war ein Aufftand, welcher im Jahre 1388 ober 1390 ausbrach. Unster Chroniken nennen die Ausschreitung einer Steuer als Beranlassung, doch dursten Misbräuche in der Bermaltung die Grundlage gewesen seyn, womit vielleicht Zurücksehung der Alterleute, deren Angahl nach und nach für eine unmittelbare Abeilnahme lästig geworden seyn mochte, in Berbindung stand: sleberes scheint aus seinem den Alterleuten der Gewandschneider im Jahre 1370 ertheilten, sie vor allen Uedrigen bevorzugenden Freidriese, und aus dem endlichen Resiltate der Unruben, bervorzugehen.

Rach bem Zeugnis ber alteren Geschichsschlicheiber 120 war um biese Zeit in allen Stabten an der Office ein unrubiger Geist in der Bürgerschaft, wahrscheinlich in Folge einer Theurung der ersten Lebensbeduffnisse 127). Im Jahre 1387 hatten die Cinwohner von Anckam den gangen Rath auf dem Kathhause ermorder, und vermuthlich im solgenden Jahre 128) ward hier eine ähnliche Berschwörung gegen den Rath entdedt: jedoch, wie dort der herzog, so übte hier der Rath selbst ein strenges Strafgericht, und die Schuldigen wurden gerädert und geviertheitt 128); andere im Bertrauen der Bollspartei stehende Personen wurden in den Rath gewählt, namentlich hermann Hosan und Cartken Sannow: auch ergingen einige die Wünsche des Wolfebes bestiedigende Berordnungen, vorzäglich ein allgemeines Verbot der Kornausschufte.

Indessen war daburch die Rube nicht dauernd hergestellet. Im Jabre 1390 ward einer ber neuerwählten Ratsemitglieber, hermann Hosang, der Uebertretung des Aussupervotes beschulbiget und deshald angewiesen, vorläusig den Ratsessuhl zu meiden, und sein haus nicht zu verlassen: au verlassen: auf die Anregung seiner Chefrau jedoch, welche erklärte, er wäre ihr lieber todt als ehrlos, kehrte er in die Batheversammtung zuräck, und ging mit gezüstem Resser, debe er dazu unterweges eingekauft, auf den Bärgermeisser Ricolas Siegstied los, ward aber ergriffen und mit dem Kade hingerichtet 130). Das Bedurssiß einer Steuererhebung brachte die Bürger-

Item Thidefinus non fine confilio predicti Cherwini fui fratris petiuit coram vniueri fitate quarte partie ciuitatis vt ipfa vniuersticas sibi complementum iusticie ordinarent de onis consulibus. to idem fecit predictus Thidefinus cum magna multitudine ciuium coram dnis consulibus.

<sup>136)</sup> Th. Rantow's Pomerania (v. Rofegarten) I. 413.

<sup>311&#</sup>x27;) In Anelam waren es Streitigfeilen mit den Fifchern über die Beforgung des Marttes: hiefelbft folgten Berbote ber Rornausfuhr.

<sup>114)</sup> Co wird der Zweisel in Bunchij cungentis, ob der wirkliche Ausbruch im Jahr 1388 oder 1390 gewefen fei, wohl am einsachsen beseitiget.

<sup>110)</sup> Rantow a. a. D.

<sup>120)</sup> Rantow Pomerania (r. Rofegarten) II, 416. Buschii Congesta (Mfc.)

ichaft vollends in Bewegung, indem man Rechnung über den bisherigen hanshalt verlangte und baburch in harte Reibungen gerieth.

Un ber Spige bes Rathes ftanb, als altefter Burgermeifter, Bertram Bulflamm, aus angefebenem Gefchlechte : angefebener noch burch tiefe Ginfichten und glangenbe Zalente, und burch Befisthumer, Die feinem gleich ausgezeichneten Cobne ben Ruf bes reichften Mannes an ber Ditfee gaben ; und baber gewohnt, mit bem Gefuble ber Unentbehrlichkeit feiner Perfon, ber Un= quidiffiateit jedes Biberfpruches gegen feine Rathichlage und Sandlungen, und ber Unerichopflich: teit feiner Reichthumer, aufgutreten. Er hatte feit achtgebn Jahren Die Gintunfte ber Stabt aus bem Schoffe entgegengenommen, und bavon Bermendungen gemacht, auch fein Sohn Bulf Bulflamm burch ihn feche taufend Mart von Stadtmitteln empfangen ; zugleich hatte er ber Berwaltung bes St. Zurgen hofpitales porgeftanben. Ueber alle biefe Gegenftanbe follte er jest Rechnung ablegen, und mar menigftens bagu nicht im Stande: Die Bemeinde hielt ihn aber foggr in Berbacht bes Migbrauche biefer Gelber, wie er benn auch befchulbiget murde, Die von bem Burgermeifter Albert Sovener beim St. Jurgenshaufe gemachte Stiftung gur unentgeltlichen Aufnahme gebrechlicher Perfonen, burch Erbebung eines Gintaufsgelbes gemigbraucht, fein Cohn aber, bas Schloft ju Tribbefees, ju beffen Eroberung fur bas Intereffe ber Stadt er jene Summe empfangen batte, fur fich felbft erobert, und ber Stadt verichloffen, auch, fatt ber übernommenen Cauberung ber Lanbitrage von Begelagerern, felbft Stragenrauber in bemfelben gebeget ju haben. Aehnliche Un. ichulbigungen und Rechnungsfoderungen trafen ben Ratheberrn Albert Boltbufen wegen einer em: pfangenen Gumme von 3200 Mart, und megen fechzehniahriger Bermaltung ber Munge.

In einer sturmischen Bersammlung bes Kathes mit der Gemeinde wurde vergeblich von den Bürgermeisten Gregorius Swerting und Godele Kyde, erfolgreicher von dem kürzlich aus ihrer Mitte erwählten Kathsherrn, und nunmehrigen Bürgermeister, Carsten Sarnow, die legtere zu besänstigen versucht, nud sie dahin vermocht, sich vorsäusig mit einer Anleihe von 2000 Mart aus dem Bermdgen des Bürgermeisters Bulfsamm, wodurch vermuthlich das augendlickliche Bedürstiß der Stadt gestillet war, zu beruhigen. Jugleich versprach dieser nehst Holtbussen, deinen desstungs der gedammten Eigenthums, an einem bestimmten Tage Rechnung adzulegen. Bor diesem Tage jedoch entwichen sie, nehst Wusstamms drei Schnen, wie es scheint In Jahre 1391, aus der Stadt.

In diesem Schritte lag vielleicht nicht bas Bekenntnis der Schuld, sondern nur Jurcht vor dem oft übereilten Justiggange jener Zeit, und namentlich vor der schon in den Berhandlungen zu Tage gelegten Erbitterung und Gewalt des Bolles. Benigstens traten die Gestückteien vor der Berlammlung der Wendischen Stadte in Rostock, mit einer Klage gegen die Stadt hervor, und machten gleichzeitig Antrage auf Genugthuung beim Derzoge von Pommeren; auch verlangten

ble Sohne, welche unter sicherem Geleite jur Stadt gurudflehrten, ehrenvolle Biebereinsehung ihres Baters in feine Burbe, und entsagten ber Stadt feierlich und mit großem Uebermuthe, ale biefes missang 131).

Indeffen behielt die Bolkspartei die Oberhand: viele Mitglieder des Kathes, nach einigen Angaden sogar sammtliche, wurden aus der Stadt vertrieden und durch neue Wahsen, nach einigen Gegen sam, und seine Rathe von Serrchungen, so wie euch für alle laufenden Geschäfte von Erhedischte in Mathe zwölf von der ganzen Gemeinde zu erwählende Alterleute der Bürgerschaft zur Seite, von welchen jährlich vier ausschieden und durch neue Wahsen ersest werden, die äbrigen acht aber in Verwaltung stehen sollten. Jugleich wurde sestgefeit, daß an den Kathstwahlen und Aemtervertheilungen nehf dem siesenden auch der ausgeschende Rath Theil rehmen, daß dier vom Rathe und zwei von den Stadtalterleuten alle Einnahmen und Ausgaden der Stadt verwalten, daß fein Einwohner landesherrliche Aemter dekteiden, und daß Kenderungen in der neuen Berkassung mur mit Justimmung der Alterleute gesammter Aemter getrossen vorden, die lier den gedöreren und kleineren Siegel der Stadt bestegelt, und überdies in das Stadtwillklügtung eingetragen, am Dienstage in der Kreuzzwoch 1391 1 23).

Die Bermendungen für bie Entflohenen, sowohl von Seiten ber hanseitäbte als bes Lanbedheren, murden, mit Berufung auf ihre Schuld, auf ihre widerrechtliche und wortbrachige Entweichung, und auf das Recht des Rathes sie zur Berantwortung zu ziehen, ganzlich abgelehnt:
mit dem Berlangen, daß auch die hansestätet ben Flüchtlingen fein Geleite gewähren sollten, da
hieselbst die Staddverweifung über sie und ihre Kamilien ausgesprochen worden water 123).

Demungeachtet gelang es bem Burgermeister Wusselaum burch seinen Anhang im Rathe und in der Gemeinde seine Webereinsehung, und wohl zugleich die der vertriedenen Rathsmitglieder, zu dewürken, welche im Jahre 1393 erfolgte: gegen den Widerspruch der Boltsgartei, und namentlich des Burgermeisters Sarnow, der auf der einmahl erkannten Verweisung bestand; viele leicht mit im Gesubse, daß sein, als eines Mannes ohne Verdindungen, Schickfal von dieser Entscholung abbangen würde.



<sup>\*\*\*)</sup> Die gange Begebenheit ist am volffanbigften enthalten in einem Antwortesschreben bes biefigen Rathes an bie Banfe, welches nebft ein paur gerichtlichen Berflügungen, in einem Memorialbuch der Ctabt aufger giedent fiebt. Die Ebronitanten find über biefe Borginge febr unbestimmt und verworten.

<sup>122)</sup> Libr. arbitr. Cons.

<sup>122)</sup> Schreiben bes Rathes an die Sanfe im Lib. Mem. Civ. Straff. Chroniten (in Joh. Bergmann, b. M. u. 3. G. 165.)

In der That wurde er das Opfer feiner Standhaftigkeit. Als ein Feind der Stadt und ihrer Berfaffung angeklagt, ward er zum Tode durch das Schwert verurtheilt, und auf dem alten Martke hingerichtet; auch feln Leichnam außerhalb der Stadt auf dem St. Jürgens Kirchbofe beigefeht 134): ob nach Wussfamms Rückfunst, der, obgleich gerade durch ihn gegen den Pobbel geschücht, ihn bereits vor den hansesklagte angeklagt hatte, oder schon vor derselben, ist beim Mangel genauer Zeitangaden nicht auszumitteln.

Eine Folge ber Rudtehr Buffamms und feines Anhanges war die Aufhebung der bem Rathe aufgedrungenen Berfaffung; und jum Beweise beffen ift die Aufzeichnung berfelben im Stadtwilltubrbuche burchstrichen.

Bahricheinlich jeboch jog biefer Erfolg mehrfache Reactionen nach fich.

Schon im nachsten Jahre, 1394, ward eine ausgebreitete Berschworung entbeckt, an beren Spise brei Magistratsmitglieder, Bernhard Langendorf, hermann Strelow und Diederich Dene, standen, und beren Absicht bahin ging, ben gesammten Kath, nehlt einer großen Angahl von Burgern, umzubringen: vielleicht, baß durch ben um biese Zeit erfolgten Tod bes Burgermeisters Bulflamm bie Gegenpartei ermuthiget war. Man machte ihnen formlich ben Prozess, und gegen Ende Rovembers wurden die trei Arführer auf dem alten Markte durch Schwert hingerichtet, achtundvierzig andere Einwohner, welche die Alucht ergriffen hatten, der Stadt verwiesen 138.

Indessen muß auch dadurch die Ruhe nicht hergestellet seyn; denn unsere Chronicanten er zahlen, daß noch in demselden Jahre der ein Jahr zuvor enthauptete Bürgermeister Sarnow, durch disentlichen Ausruf des Kathes, in seine vorige Spre und Würde wieder eingeseht, sein Keichnam in die Stadt geholet und keiertlich zur Erde bestattet, von den vorienigen ader, welche an seinem Aoch schuldig gewossen, ein Theil außerhalb der Stadt gerädert, ein Abeil, und zwar die Ansübere, auf dem alten Karkte wieder geköpfet worden sein gerädert, ein Abeil, und zwar die Ansübere, auf dem alten Karkte wieder geköpfet worden sein 13.4). Es erheitet daraus, daß wirklich die Bottspartei die Oberhand gewonnen: und wahrscheinlich tam es zur Vertreibung oder Kluch bes ge-

<sup>194)</sup> Straff. Chroniten a. a. D.

<sup>110)</sup> Lib. Proscript. Votandum, quod ao. dni. M'CCCC AC quarto, feria feșta post b. Ratheeine suremu quedam congregaciones în ciultate sundousse, que cum tradicione în eodoem die vosedant consulatum et communitare ciuce înterfecțise. în sila tradicione sureurunt principales Bern. Cangbedorp, Serm. Stresow. et Thid. Bene, qui tunc sucrum conconsulares et proinde s. sustitut (\*) indicadantur: et propter eandem tradicionem multi profugi sunt proscripti, primo st.

<sup>(\*)</sup> Diefe Borte weiß ich nicht ju erffaren.

<sup>\*\*)</sup> Stord'fde Straif, Chron. (3ob. Bergm. D. Dt. u. 3, S. 166.)

sammten Rathes, und zu einem völlig tumultuarischen Regimente; wobei endlich der Herzog sich ins Mittel legte, und nach dem eigenen Wunsche der Einwohner und, wie der Geschichtscheiber Ahmad Kanhow meint, selbst der Anstister des Aufruhre, den alten Kath im Jahre 1335 wieder einsehre 1331). Auch hierde ward ein Mitglied, der Rathsherr Johann Darne, welcher in der kurzen Zeit der Kucht, oder vielleicht während des mehrjährigen Tumultes unter den verschiedenm Parteien, ausserbald der Stadt verstorben war, als Leiche im Sarge hereingeführet, auf seinen Chrenplaß in der Rathsssude hingestellet, und darauf mit Pracht beerdigt 138).

Siemit enbeten biese mehrjabrigen Unruhen, und die Bersuche jur Bernichtung ber Gelbst. fidnibigkeit bes Ratibes, und biese scheint if gegen bie Zeit ber Reformation keine birecte Anfechtung gefunden, vielmehr in sich selbst große Festigkeit gewonnen zu haben. Rur einige frembe Begebenheiten bewürkten noch vorübergehende Storungen fur die Ruhe besselben, und fur seine Berhaltniffe mit ber Burgerschaft.

# §. 14.

Alls im Jahre 1407, wegen des von dem Oberpfartherrn Gord Bonow verübten Unfugs, ein Aufftand in ber geringeren Boltsklasse wollte bie Priefter ausbrach, von welchen mehrere gemisschandelt und brei auf dem neuen Martte lebendig verbrannt wurden, traf zwar auch den Rath ber über die Stadt ausgesprochene Bann: allein dieser ward für ihn schon vor ganzlicher Ausgeschung ber Misverschndig gehoben, weil er von aller Theilnahme sern geblieben war, und nur

<sup>12&#</sup>x27;) Th. Ranhow Pomerania (b. Rofegarten) I. 415. Wieral alt. Pommert, III. 369. Bufch Congeften (Mfc.) Die Gefchichforeiber verwechfeitn mehr ober weniger die Zeiten und Begebenheiten von 1380 bis 95, fo dag es oft den Anschein, als wure der Rath fieben Jahre lang vertrieben gewerfen. Die oben verfuchte Justammertibung der Borgünge ift die wahrscheinlichfet.

<sup>144)</sup> Bu (d. a. D. Ein van den Borgermeistern (\*) was duten gestorum und begrauen, auerst de angedahrnen frühnde grouen den Licham wedder op und vöreden den mit in die Stadt, wid nehmen dat Sark mit deme Licham, und dregen idt ben op dat Aashus, und stelleten dat Sark in die Stede, welfe de Borgermeister in sinem Leuendt plach the bestoen, to einem Tefen, dat eine Grewalt vond gord Onzerdt were gescheben. Datan brochten se den dochen Licham thom Gunde the Graue alse dar eine Wise is einen Borgermeister tho begrauen.

<sup>(\*)</sup> Darne war nur Rathmann, und bem Erjabler fcmebte mobi ber abnliche Fall mit Sarnow bor.

gur Abwendung gröffere Excesse eingewurft hatte; und feine Berhattniffe blieben von Diefer Begebenheit unberührt.

Im Sahre 1428 aber, als der Konig Erich von Danemart und Schweben mit den Hanseliabten, oder vielmehr nur mit den wendischen Stadten, da die übrigen sich, regen vermeintlich mangelinen unmittelbaren Interesse, der gemeinschaftlichen Sache entgogen, in einen Krieg verwiestlt war, der anfangs für ihn verderbilch zu werden schien, brauchte er die List, aufwiegelnde Briefe an die Burgerchaften der Stadte zu senden, worin er sich zum Frieden und zur herstellung der aten hansschielt, unter Storung de handels und Gewerbres ihrer Communen, den Krieg sortssehen men Bortheile, unter Storung de handels und Gewerbres ihrer Communen, den Krieg sortssehen Briefe Einstützung ihrer Kriegsslotte vor Kopenhagen, und der Stebeutung ihrer handelssotte im Sunde, durch den Kohnig, brachten in mehreren wendischen Stadten Aumblie zu Musbruch, welche in Wissam zur hinrichtung zweier Rathspersonen führten. Auch hier entstand ein Aufruhr, den aber der Wärgermeister Nicolas von der Lippe durch seine personliche Einwurtung unterdrückte, indem er die Straßen auf und abritt, und die Radelsschiere unstuten und ins Gestängniß sehen ließ; worauf die sechs vornehisssten Auswirelger auf dem alten Warte enthauptet wurden, und damit die Ruhe zuräcksehre 13°).

Schon im Jahre 1453 erneuerten sich ahnliche Austritte, und es bleibt ungewiß ob sie von Innen oder von Außen angeregt worten. Sie flanden namtich in Berdindung mit den Kaven Barnesdwischen handeln, deren Quelle einige der alteren Berichterstatter in dem Uedermutsche Burgermeisters Otto Boge, andere in der Rachsucht des herzyds Wartislass gegen densielden, wegen des seinen Gegnern, den herzogen von Mecklendurg, geleisteten und ihm versagten Beistandes, zu sinden 1693. Die ackennäsige Beschuldigung geht dahin, daß sechs Burger, an deren Spise Matthias von der Lippe fland, den ganzen Rath zu ermorden und sich an beisen Seigen beabschiede und barüber ein schriftliches Document versagt bakter; wes halb sie sammtlich, nedet ühren Anhangern, entwicken, und danachst in die Stadtveste erklätet

<sup>\*\*\*)</sup> Etraff, Chronif (3. Bergmann v. Au. a. 3.) S. 12. — Unrichtig ift die Angabe in Röhler's hanfeat. Begebenh. (Willebann banf. Chron. II. 208.), daß ju diefer Zeit die Etrafjunder beinade ihren gangen Rath hätten umbringen insfra.

<sup>\*\*\*)</sup> Ersteres ift Die gewöhnliche Muficht, welche jedoch von ben im landesherrlichen Dieuste fiebenden Corififtellern herrührert. lehteres die des R ei mar R od in feiner libilifeen Cheonit; welche dozund teftbild zu werden fichtin. baß der Freigrig felbft die hintichtung ben Roven Barnetow nur als eine Priedifade zwischen der Gtabt und ber Familie ansah, und perfonlich die Vermittelung und einen Theil der Gubne übernachen.

wurden 141). Bier berfelben find in ber Kolge restitutet 142), und ber Anfahrer ist sogne einige Jahre sieden mit en Rath ausgenommen worden; weehalb um so mehr die Unruhen und Parrietungen, von welchen bas ganze Land, und namentlich biese Etadt, gerriffen wurde, bei dem Unternehmen im Spiel gewosen zu seyn scheinen.

Db und wie nahe mit jenem Borgange eine in diesem Sahre vom Rathe, und namentlich von dem Bürgermeister Dito Boge, angestellte strenge Unterschweng gegen viele eines Unternschmens zur Abschaufig er Accise verdachtige Burger, und ein dadurch veranlaßter Aussauf von gegen vier-hundert Einwohnern, um die Befreiung ihrer verhasteten Mitburger zu verlangen, welche auch durch die Gegenspartei Boge's im Rathe verfügt wurde, der Erzählung eines Chronikanten gemäß 143), in Verbindung gestanden, ist schwertich ausgammitteln.

Jedenfalls blieben diese handel, und auch der traurige Ausgang derselben durch die übereilte hinrichtung des Raven Barnekow, die Jedden und Streitigkeiten mit seinem Schnen, und die schwere Sahne, welche der Stadt auserlegt wurde, auf den Rath ohne Einstüg, da der gerößigte Iheil disselben das Verscheren des Bürgermeisters und seiner Anhänger misslügte, sie der Stadt verwies und neue Mitglieder aus der von ihnen gedrückten Partei erwählte. Rur die Kichter mußten zu Wolgass mit dem Leben diesen. Ditto Woge keinte nach vier Jahren, durch Bemittelung des Königs von Danemark, in die Stadt und in sein Amt zurück, und verschuten die Mitglieder aus der Gangliede Verscheren und keiner Aufgereite der Kenter einlud 144). Erst im Jahre 1370 kam die gänzliche Beilegung der Iwistigkeiten zu Stande, jedoch auf eine für die Stadt ehrenvolle, wenn auch sossen Welfer werden vollig grundlos ist die Sage, daß der Rath bei der Ausgleichung der persönlichen Demüthigung unterzogen mare, die Leiche von Strassund der Wereschus zu ragen 144).

## §. 15.

Die Geschäftsthatigkeit bes Rathes mußte bei bem Aufbluhen ber Stadt und ber Ausbreitung ihres Berkehrs sich sehr vergrößern, und erhielt in ben meiften Zweigen, wie schon im vori-

Lib. proseript, in welchem ihre Berfestung ertlätt wird: winne der undat willen, dat se wolden desse gube stad vertraden und wolden unse ertlätt wird: winne er und den ganfen tad vormordet und det gestagen ihreben, und wolden sied studien wodder kesen to der gestagen ihre vond tot adsuden na verwesingde erer egdenen schrift, de se fullum stetet und ihreuen hebben.

<sup>142) 3</sup>hre Ramen find im Lib, proser. Durchftrichen,

<sup>242)</sup> Detmar's lubifche Chronit herausg, b. Grautoff II. 155, ff.

<sup>114)</sup> Etralf. Chronit (306. Bergmann v. D. u. 3. C. 444).

<sup>111)</sup> Die Bergleicheurbunde zeigt, bag ber Landesberr felbft, als Bermittler, alle Leiftungen übernahm - obgleich die Stadt ibn obne 3weifel entichabigen mußte -- und bag nur ein Leichenzug vom ftalfunbifchen

gen Abschnitt angedeutet ist, erst jeht ihre vollständige innere Ausbildung: eine wurkliche Bermehrung der Gegenstände ward durch die Erwerbung einzelner Rechte und Besithhumer, vorzüglich von den Landesherren, veransast.

Die außere Geschaftissschafter erhielt eine wesentliche Etweiterung in ber Theilnahme ber Stadt an ber Landfand ich if 1 \*\* ", wobel sich die frühr engere Bereinbung zwischen den Etadten Stralsund, Geisschaft, Anclam und Demmin zu gegenseitiger Wertheidigung und Rechtspflege, auch dahin ausdehnte, daß der Landesherr ihnen die Säuberung des Landes von Etraskenrundern nach gewissen Bezirten übertieß, umd je drei von ihnen als Richter über etwanige Etreitigkeiten zwischen ihm und einer dieser Stadte anerkannte 1 \* 1 ). Auch nahmen Magistratsmitglieder an der vormundschaftlichen Landesverwaltung, während der Mindersährigkeit der Gersoge, Abeil, namentlich waren in den Zahren 1415 bis 1417 die Bürgermeister Nisolas von der Lippe und Cord Bischof Mitglieder des der Derzogin Agnes zur Seite stehenden vormundsschaftlichen Rathes 1 \* 1.

Schon im Jahre 1325 hatte ber Magistrat Die Befugnif erhalten, im gangen Lande Storer ber offentlichen Ordnung aufzugreifen und über fie Gericht zu halten 149).

Seit bem Jahre 1521 befaß ber Magistrat bas Recht, Die in bem Eigenthum ber Stadt befindlichen Lehne selbst ju verleihen 150).

Sinfichtlich ihrer innern Berhaltniffe, erwarb bie Stadt in ben Jahren 1319 und 1325 von ben Landesberren bie Munge, nebft ber in jener Zeit flets bamit verbundenen Wechfelbant 131), und etwas spater finden sich im Rathe eigene Mungherren bestellet.

Thore ber Ctabt Greifemald bis in Die St. Ricolai Rirche bafethft feftgefen murbe. Gefterbing's Pomm. Mag. IV. 112. 30h. Bergmann v. M. u. 3. C. 319.

<sup>\*\*\*)</sup> Sichere Spuren ben einer fermlichen Einrichtung landflandifder Berfoffung find ichwertich vorhanden, und im Gürstenthum Rugen foeint seibst bei fereiwilige Zuziehung einzelner Eluffen ben Landeseinwehnern nicht vergetemmen zu fewn in Vommern ich ein "Jahre 1295 die Basufen und gesammten Eidet an einer iandesbereitigen Berhandlung Theil nachmen. Da duret is L. e. IV. 296.

Diplom Bartistav's IX. Bergogs v. Pomm. u. feiner Cohne v. 2. Jan. 1452 (Dipl. Civ.).

<sup>100)</sup> Comarg: Lebnbiftorie 497.

<sup>100)</sup> Diplom Bartislav's IV. Berg. v. Pomm. (Dipl. Cir.).

<sup>2009</sup> Diplom Biglan's IV. Fürsten zu Rugen r. 4ten Sonnt. n. Oft. 1821. "Vortmer wes bar licht en erem eghendome tho fennrechte edder tho mannrechte, dat scolen wife ratmannen tho bem sunde senen to eurogen tyben."

Diplom Bertislan's IV. Brg. v. Bomm. v. 1325 (Dipl. Civ.).

Ansehnlich wurde ber Befit von gandgutern und Dorfern von Zeit ju Beit, burch Schenkungen und taufliche Ueberlaffungen, vermehrt. Im Jahre 1321 verkaufte ber Bergog ber Stabt alle ihm in ben Umgebungen berfelben gehoren Baffer, und Bindmublen 132).

Die größten Erweiterungen erhielt die Aufligpflege. Der oben ergablte vollftanbige liebergang ber Bogtei an bie Stadt erfolgte in ber Mitte biefer Periode 133, und machte, ba man die Form bes Bogtdings beibehielt, die Bestellung eines Rathsmitgliedes jum "Richte vogte" nothwendig.

Bahricheinlich ging hieraus bei allmaliger Ausbehnung bes Gerichtsfprengels eine Theilung ber Gefchafte burch Auftellung eines flabtischen Untervogtes hervor, beffen Entflehung wohl in biefe Beit zu feben ift.

Er hatte bas Gericht in solchen Fallen zu vertreten, worin es nur auf Beglaubigung an kam, namentlich ber handlungen ber freiwilligen Gerichtsbarkeit, bei Socalbesichtigungen, Arrestanlegungen, Berfestungen, Leichenschau und Fahrproces, und es waren ihm dabei zwei Gerichtschoften ober Geschovorne zur Seite gesetzt, so bas auch ganz in den Formen des gehegten Gerichtschofte versahren wurde. Zugleich stand ihm die Entscheitung in kleinen Schuldsachen bis zu funf Nark sund. 3u 134), wahrscheinlich auch die Eintreibung der gesammten Bruchgesalle 133). Im tübisschen Paum hatte er seinen Plat an dem Schoffentische, dem obengebachten Baumfamme; in der späteren Gerichtsstude aber war fur ihn ein eigener Tisch ausserhalb des Geleges angebracht.

Uebrigens hatte die Stadt ein paar ahnliche Unterbeamte auch für die Landgerichtsbarkeit und vorzäglich zur Regulirung der vielsätigen Erbschichtungen, Auf- und Ablassungen auf den Dorfern, zu welchen Zwecken sie die Dorfvohzte oder Schulzen zu Beisigern hatten. In Pommern bieß selbiger der Stadt Landvogt 126, sand der allmählig zu der Lualität eines reienden Dieners hinab, und wie es scheint, ist das Amt mit dem Stallmeisterdienste verschmodzen wor-

<sup>112)</sup> Dipl. Biglav's IV. Fürften gu Rugen von 1321. (Dipl. Civ.)

<sup>112)</sup> Dipl. Begislav's X. Brg. v. Pomm. v. J. 1488, Mittw. n. circumcis. (Dipl. Cir.). Dabnert's L. C. II. 20. Dinnies v. b. Gerichtsvogtei (Gabebufd P. C. I. 377.)

<sup>311)</sup> Din nice b. b. Gerichtsvogtei (Gabrbuich P. C. 1. 281). Bon ber nach bem alten libifchen Rechte (Be finb al en a. a. D.) bem Scharfrichter guffebenben Jurisdirtion in ffeinen Schulbfaden, findet fich biet teine Spur.

<sup>111)</sup> An feinem, um 1850 bergeichneten, Eite gefolt er unter anderm: "vor des Vagedes Aiste mit Unterbandelingen edder rechtlichen Entscheiden unpartrysisch iho versahren . . . de Vorbade flitig intosamblen und alle Quartale dem Vagede tho verreften."

<sup>114)</sup> Co noch beim Caftrow im Jabr 1589 (t. Dobnite Ht. 190).

ben: auf Rügen nannte er sich Behrvogt (judex ad trajectum votus, ber Stabt. Erbschich; tungstichter auf Rügen) und es mochte die Stelle aus der früheren Gardvogtei zur alten Fähre beibehehdten sepn; sie ward ansangs von ablichen Eingesessen belleibet, dann aber mit Notarien beset, endlich, und wie es schein im 17ten Jahrhundert 1833, verschwinder sie ganglich, Auch die Strandvogte, zu beren Anstellung für ihre heringssalzereien die Stabt im Fahr 1383 1883, und bie Strandvungsfälle im Jahr 1452 1883), austorisiert wurde, dürsten in ähnlichen Berhältenissen gestanden haben.

Die immer größere Ausbehnung des Landbesiges, und die landesberrlichen Bestimmungen, welche zuerst jedes von durgerlichen Eigenthumern erworbene Landput, dannachst sammtiche Landbusten und Dorfer auf den Bereich einer Meile um die Stadt her, der Gerichtsbarkeit des Magistrates unterwarfen 1 o ), vergrößerten den Umfang des Gerichtsbarietes sein wesenstellt, und verzantsten vielleicht, da diese Erwordungen unter läbissche Recht gestellte wurden, zugleich das allemahlige und ummerkliche Werschwinden des schwecken.

Bahricheinlich bildete sich auch ju biefer Zeit und bei biefer Gelegenheit die Eigenschaft bes gesammten Ragistrates als Appellations. Gericht, unter bem Ramen bes Stapels auß 1933, in welcher Eigenschaft basselbe jedoch auch in erster Infang zu entscheiden hatte, sobald bie Richter sich über den Spruch nicht vereinigen, also bas Urtheil nicht sinden konnten, und baher bie Sache an ben Stapel wie sen.

Nuch die Bahl der offentlichen Armen-Anstalten vermehrte fich in biefem Beitraum um eine, bas St. Antonius - hofpital ober fogenannte Gafthaus, bem heil. Geift: und St. Jurgen-Bause gegenüber, an der dritten, westlichen, Ede ber Stabt, in der Reuftabt, außerhalb der Ring.

<sup>1422.</sup> im Libr. Mem. Civ. findet er fich juerft, in der Folge aber, bis gegen bas Ende bes 17. Jahrhuns berts in Berhandlungen, oft genannt.

<sup>111)</sup> Diplom Brg. Bartislav VI. (Dipl. Civ.)

<sup>114)</sup> Diplom Brg. Bartislav IX. (Dipl. Civ.)

<sup>100)</sup> Diplom Brg. Bartistav VI. von 1383. (Dipl. Civ.)

<sup>\*\*\*)</sup> Elapel, Riaplam (eine Cuffet) bezichnet fereiel ben f. g. Bortbeil (fr, perron: anantage), eine Crhöbung zon einigen Stufen, bir fic in ober vor jedem Burghofe zum Besteigen der Pferde befand, und auch zu Gerichtssstämen und andern öffentlichen Sandlungen benuhr wurde. Daher beife wohl zunägst Stapelgericht das Burggericht, im Gegensch des Dorfgerichtes. Der Ausbeut findet fich biefelte fin bet. "Richte betren" voll 35. und leien Jahrymberte binfig. C. ande Erimm" ? Rediskettefhimer C.

mauer, ober boch bicht neben berfeiben belegen 100), und von Personen aus bem Rathe, gleich ben beiben anbern, verwaltet.

Ferner murbe in ben Jahren 1421 bis 1428 vom Rathe das combinirte Monche und Menenkofter Brigittiner. Drbens, Marien tron, anßerthalb ber Stadt angelegt, und wenigftens während bes Baues gleichfalls unter Aufsicht von ein paar Provisoren gestellet, wiewohl dandchst bie Abministration bem Infittute seibst überlassen ju von scheint 163).

#### \$. 16.

Die Form ber Beichaftsführung erhielt eine mefentliche Nenberung burch bas Onnbicat.

Schon früh werden Bevollmachtigte bes Rathes für einzelne Geschäfte Syndici genannt; fo nennt der herzog Wartislav X. um 1400 den M. Jac. Strege und den Rathsheren henning Budde, als Bevollmachtigte bei dem Rechtschandel mit den Barnetowschen Schnen, wulmechtighe, sindici vnn scheffere des rades 164, und noch im Jahr 1516 sagt der herzog Bogislav X. von dem an ihn gesandten Stadtsecretair Bertram Grashof: "gemelte juwe Sindicus" 163).

Bweifclhaft bleibt baher auch, ob ber in einem Briefe bes Senats zu Lübed vom Jahr 1447 genannte: "Johann Robyn, inwer Stad Sindicus, Licenciatus" als Beamter der Stadt, ober nur als Bevollmächtigter derseichne, bezeichnet sen foll 166). Dagegen werden in zwei betellen des Stadtbuches von den Jahren 1420 und 1430 die aufgeführten Personen ganz allgemein, und im ersten Kalle sogar bei einem Privatgeschäfte, Syndici der Stadt genannt, und ihre feste Anstellung leidet dahre feinen Zweisel 167).

<sup>1\*\*)</sup> Das Sofpital wird jurcft um 1430, jedoch ale schon beftebend, genannt: obgleich es innerhalb ber jetigen Ringmauer liegt, wied boch der Plach im I. 1498 , opppe dem Velber' bezeichnet, und blefer Theil bee Stadt hat durch bie Besseliung von Zeit ju Zeit Underengen seiner Localverhältniss erzigben.

<sup>143)</sup> Bergleich Des Rathes mit bem Riofter Marienwolde v. 3. 1521 (Dipl. St. Ann.)

<sup>104)</sup> Dipl. Civ.

<sup>161)</sup> Ibidem.

<sup>1-4)</sup> Der Brief, auf Pergament und mit ber Jahreighb 260. etc. 47, lufft es fogat nach ber eleganten Menchefchrift meifethaft, ob er nicht in bad Jahr 1347 gu feben ift. Doch find einzelne Cancellepandichteiten auch noch ein Jahrbundert fibeiter feir leicht und rein.

<sup>111)</sup> Lib. Civ. 1420 c. Laetare: Bernardus de Rode emit ad manus et villitatem doni Defleuis Guem Scimbot ciutiatis Grenfleffundenfle, a Petro Patenen quaertale herroltatis fite in clenessende frate. — Ibid. 1430. VIII d. inv. s. erue. prudentes viri Magisser genningus Settegrope Decanus Solimensse ac Scindinas buine ciuitatis, net non Joach. de Gorțt Prothonotar tins recognomerum et respondent etc.

Da die Falle jedoch einzeln stehen, und der geistliche Stand mehrerer von diesen Personen nicht wohl benken läßt daß sie ordentliche Abeilnehmer an den Raths Werhandlungen gewesen sind 1.4.4); so muß man annehmen, daß der Kath nur von Beit zu Zeit seste Beamte vom Fach, sar von Spudiels, angeskellet habe: wie denn auch nach vollständiger Einrichtung des jehigen Syndicates, Källe vorkommen, wo für Angelegensbeiten, deren ungünstige Rackwirkung auf den einzelnen Geschättsführer man sürchtete, fremde Gelehrte als Rathe oder Advocaten des Kathes mit Jahrgeholt angestellet wurden 1.4.9).

Eine solche Anstellung mußte eben so, wie die ber Secretarien, vorzugsweise Geistliche treffen, weil diese vorzüglich im Besige ber Gelehrsamkeit, selbst der Rechtskunde und Staats-wiffenschaft, und gewandt in öffentlichen Berhandlungen waren, auch dadei frei und gegen Angriffe der Rache oder des Lebermuths gesichert ftanden: und selbst der Archibiaconus von Artibesses und Usedom, Gervon Konnegarve, diente der Stadt in dieset Sigenschaft bei Berhandlung des s. g. Rostoder Recesses ibem den Berdenburg und wied beshalb sogar, wiewost jedenschaft mit Unrecht, als der erfte Syndicus der Stadt genannt 110,

Diefen Anftellungen ahnlich ober gleich mar bie eines hoffyndicus, welcher bie Rechtsgeschäfte ber Stadt am landesbertlichen hofgerichte zu beforgen hatte, und wogu gewöhnlich einer ber Secretarien, jedoch mit besonderem festen Gehalte 171), wie es scheint auch wohl ein Privatrechtsgelehtet, bestellet wurde, wie benn auch biefe, falls sie in ben Rath gewählt wurden, bas Amt zuweilen beibehielten.

Beante dieser Art sur allgemeine stabtische Imocke, und welche an den Kachheersammlungen Ahell nahmen, kommen mit Gewißbeit erst seit der Resormation vor. Wahrscheinlich sührten die vielstättigen Berhandlungen in einem neuen ungewohnten Geschäftigweige, zugleich mit dem Verlusse der früheren Aubhüsse durch die Gestlitichen, wodurch auch das Secretariat in Berfall gerieth, vielleicht auch die Vertindung dürgerlicher Unruhen mit der Resormationsangelegenheit, zu dem Entschlusse sich die Soulie von Männern zu verschaften, die den dürgerlichen Verhältissen zu erschaftlissen zu den den ersorderlichen Kenntnissen eine freie Etellung im Amte nah im Leden hätten. Daher ward ohne Iweisel ihr Kang gleich ansang mmittelbar nach den Bärgermeistern gestellet, der Kufvorzugsweise an Ausbacktige gerichtet, ein sessen ansehnlicher Gebalt bestimmt, und ihre Boll-

<sup>100)</sup> Freilich geborten auch die Serretarien, welche den Sibungen beiwohnten, jum geiftlichen Stande, allein fie fanden fowerlich in geiftlichen Memtern.

<sup>149) 3.</sup> B. noch im Jahr 1606. Dr. Domann bei feinem Abgange als hanfeatischer Syndicus.

<sup>170)</sup> Dinnies Radricht von ben Rathsperfonen (Dfc.) 1. 537.

<sup>171)</sup> Caftrow (v. Dobnite) III, 190.

macht auf Reben, Schreiben und Beziehen der Tagefahrten für ben Rath gestellet: wie sie benn namentlich auch Borträge bes Bartyes an bas bürgerschaftliche Gollegium in ben Rathebersammlungen zu platen pflegten 173): bagegen wurden sie erst spät verpflichtet auch an ben Berathungen ber laufenden Geschäfte Iheil zu nehmen.

Aus biefer Entstehung bes Amtes geht zugleich hervor, daß die Syndici keine eigentlichen Mitglieder bes Rathes fenn, und kein zählendes Botum führen konnten: eine Beschränkung, die sich jedoch in der Folge allmählig verlor, und nur sehr zufällig wieder hergestellet wurde 173).

### §. 17.

In bem Berhaltniffe bes Rathes gur Burgerichaft ging in biefer Periode keine Beranber rung vor, indem bie im Borflebenben berichteten Berfurche zu einer mehr bemocratischen Berfaftung, theils gar nicht, theils nur auf kurge Zeit, gur Zusführung famen, und es baber bei ber Bertretung ber Burgerichaft burch bie Alterteute aller Jahrfte blieb.

Dagegen scheint sich ber Borrang ber Alterleute ber Gewandichneiber vor benen ber übrigen Compagnien und Zünfte in bieser Periode und zwar schon zu Ansange berselben gebildet zu haben," und daburch selbst ein Borzug berselben in den directlichen Rechten herbeigeführt zu seinem nach einem denselben vom Rathe im Jahr 1370 ertheilten Privilezium, ihnen nehft bem Range zunächst nach dem Rathe und einem privilezieren Gerichtestande, die Wahl angeseber von der Gompagnie nicht verwandter Einwohner, die Wertschung für die gesammte Bürgerichtest, und bie Kreiheit von der Leistung bes Amtseldes, zugestanden wurde 11.4.

<sup>379) 3</sup>m J. 1709 mard ber Syndieus Bander, fo lange fein Bater, ber Burgermeifter Bander, am Leben fenn wurde, auf ein confultatives Botum befchrantt.

<sup>374)</sup> Das Document, dd. 1870 Coun. n. Dienof., ift bieber nur in einer von ben Mitermannern ju ben Rathearten eingereichten fimplen Ubfchieft vom Jahre 1726 betannt, in weiche einige offenbare Privatnotigen mit hinrin geschierber find. Doch icheinen bie wesentlichen Abeile, und namentlich bie angezogenen Befimmungen, authentisch gu fepn.

<sup>13.</sup> De gift E. E. Aobt dat Oldermanne der Wantichniber den olden Gebrufe na schölen sitten und gabn negst den jängsten des Aades, und wenn de Börger tho bope wesen sichsien, so schalle n von den Oldermannen dat Worth vor dens Aade holden und nemand andere. Werte Gafe dat dar jenund dauen dede, will E. E. Aad straffen an sin stein dochsien. Darte schall men nenen Oldermanne der Wantschniber den Fromen finden vor sink Deer z.

### §. 18.

Neue Bestimmungen über bas personliche Berhalten ber Rathsmitglieber, als Jusabe zu ber Wildlichter, sinden sich eine nach and beren for wenig in diesem langen Zeitraume, und wenn der Grund davon dauptsächlich darin zu suchen seyn mag, daß bei der fortschreitenden practischen Thatigseit an sommelle Bestimmungen weriger gedacht wurde, so ist doch zu glauben, daß manche würklich getrossen Bestimmungen verloren gegangen sind, indem die Fortsehung des Willlichtbuches, in welchem diese, so wie auch allgemeine Berordnungen, Institutionen, Junstprivilegien und andere wichtige Nachrichten, ausgezeichnet waren, und welches wahrscheinlich dem Etadvortassiungsbuche vom Zahre 1335 die 1350 ebenso angehänget war, wie der Ansang dem frühreren, mit diesem Staddbuche ein Kaub der späteren Zeit und ihrer Soczylossessis geworden ist.

Nur das durfte hier anzusühren seyn, daß, wie überhaupt die Neigung zu geistlichen Verbrüderungen sich in dieser Zeit, und vorzäsisch näher gegen die Resonation hin zu der Bermichung geistlicher und welkticher Mitglieder in densen angeschenen Einwohnern an diesen Bertrüderungen und besonders an den Paarduns und Calandsgesculschaften 1.3.4) Theil nahmen. Ob schon damale Geldgewinn, oder nur Andachtsübung nehst den bekanntich in diesen Bertrückschaften geselligen Freuden, deabsichtiget wurde, ist ungewiß, letzeres jedoch am Bahrscheinslichsten. Dagegen war nach Einschipung der Kesonalisch und Entweichung der Seisstlichen, das Zurücksleiben der weltsichen Mitglieder eine Beranlassung, das Verwögen dieser Verlandsein unter dem gemeinschaftlichen Annen des Galands als

<sup>14.</sup> Jeen, wenn of E. E. Aabt de Borger thohore will eichen leten, edder fiff dar fe en Aad tho Bedarf hedde, fo scholen fe de Oldermanne tho voren two edder die Dage thor feagen laten, was fe also vor de Borger werwen ichdien, oppe dat fe desto bet innert werden,

<sup>15.</sup> Jeen, wenn of en nyge Oldermann gekoren werd, so sind se machtig tho keften wen se bebben willen, wnd scholen de den Wantschnede bebben woh sied des Wantschnedes gebru: Ket saddent den Betteg keften? sinder weret Itotssieke dat de nemand mede were der da die, veilig tho were, so schall men nehmen van den oppersten der Borger, de en dunket bevellig dat tho spri, und de sielste Oldermann de dem gekoren werde, if nich schuldig enen Ede tho donde dem Kade.

<sup>22.)</sup> Paulun, Pasclun, Pagclun, þirf im Mit Niedredentsfen, wie nede jest im Sowed sien, der Baldadin, welcher bei Precessensen wie Wensstram haltendern Priester getragen wird: wogu bier dei jeder Riche Gesellssaften beslanden, welche sich von ibren Bersammungsorten, den auf oder bei den Abersingeln vordambenen Sästen, die Avortunskritberschaft bes Spikalssan, Arribetssischen zur Amgelon nach ein. — Die Calanddebrierschaften sich bekannt. Es desfanden bier weir derschaften, ein gester und ein kleiner Caland. Mufdlend ist, das im Urtunden nur Gesistände als Witglieder dieser Geschichgaft genannt werden, odselch anderendist betannt U. das auch Zeine davan den nahmen.

Privateigenthum in Anfpruch zu nehmen, und die hebungen, da die Iwede ihrer Berwendung ausgehört hatten, als Leibrenten zu vertheilen, wodurch die Revenuen der öffentlichen und besonders der Magistratsämter so lange erheblich verdessert wurden, bis bei allgemeiner Regullrung der Angelegenheiten der milten Stiftungen, jedoch erst um das Jahr 1560, durch Ausgleichung mit den noch tebenden Mitgliedern, auch dieses Vermögen den frommen Zweden wieder überwiesen wurde.

#### S. 19.

Reich war diese Zeit der hochsten Bluthe der Stadt, und wahrscheinlich der größten Zahl und bes größten Reichstums ihrer Einwohner, an ausgezeichneten Mannera im Magistrate; wie solche die Selbsistäder der Communen, das Gewicht der pommerschen Stadte im Inlande, und die Theilnahme unsere Stadt an den auswartigen Berhältnissen der Hanse, eben so fehr nothwendig machte, als hervorries.

Bertram Bulflamm und fein Sohn Bulf Bulflamm, maren beibe gleich angefeben burch Reichthum, burch Ginficht und burch Energie bes Characters, und nach aller Aufrequng und Erhitterung in ber Gemeinde, Die jener berbeigefahrt batte, erhielt er nicht nur burch Bermenbung auswartiger Machte, befonbers Danemarts, feine Chrenftelle als altefter Burgermeifter mieber : fonbern ber Cohn, noch übermutbiger und noch barter angeschulbiget, marb im nachften Nabre nach bes Baters Tobe (1395) in ben Rath berufen, und icon zwei Sabre fpater gur Burgermeiftermurbe erhoben: und ale im Sabre 1405 ber rugeniche Chelmann Starte Bubme auf bem Strome amifchen Stralfund und Ragen im Rabrbote in Gegenwart feines Sobnes erfolgen marb, Bulflamm in bringenben Berbacht gerieth, ber Urheber biefes Morbes gu fenn, und folden baburch erhobete, bag er ben Leichnam bicfes feines ebemaligen Rreundes, ber por fein Saus, als bie gewohnliche Berberge bes Berftorbenen, gebracht murbe, vom Caale berab mit ben Borten gurudwies, man folle ihm bas Beeft von ber Thure bringen 176), barüber aber vier Jahre fpater (1409) ber Blutrache bes Cohnes auf bem Rirchhofe gu Bergen erlag 177), gogen die Stralfunder aus, brachen Buhme's Sof Reiferit ganglich in ben Grund, und fubrten Die Leiche ihres Burgermeifters in Die Stadt, lofeten von berfelben Die Band, welche als Leibgeichen bem lanbesberrlichen Gerichte gefandt murbe 170), und bewurften baburch, bag im Sabre 1414, auf Bermittelung bes Bergogs, Die Buhmen Die Band mit 200 Rittern und Knappen, und

<sup>174)</sup> Straff. Chronit (Bergmann b. D. u. 3.) E. 168. 176.

<sup>177)</sup> Bergmann G. 8. Stralf. Ehronit G. 176. Rantow I. 450.

<sup>170)</sup> Dreper's Ginleitung G. 416.

mit 200 Frauen und Jungfrauen, in der St. Nicolai Kirche zu Stralfund zu Grabe tragen mußten 1 1 9). Er hatte sieden Landguter ganz oder thesitweise, und große Copitalien, unter andern bei den herzogen von Pommern und Mecklendurg, saß auf einer silbernen Schaubant, hatte seine Zimmer mit Teppichen behangen, ließ bei seiner hochzeit die Straße bis zur Kirche mit englischem Tache bedecken und die herzoglichen Spielleute herkommen, und galt für den reichsten Mann an der Olisee 1 0. Merkwärdig ist auf der andern Seite, daß seine Reichthumer sichon von seiner Wittwe ganzlich verscheubert wurden, so daß sie sich von ihrer ehemaligen Dienstmagd hemben, die dies von dem rigischen Flachse, des seinst auf dem heimlichen Gemache bedient, bereitet hatte, erditen mußte, und sich selbst die Schne auferlegte, in der einigigen ihr gebliebenen silbernen Schale, am Eingange der Kirche vom alten Markte her Allmofen "für die arme Reichze" zu sammeln 1 1 1.

Senso bedeutend durch Reichthum, Einsicht und Uedermuth, war, dreißig Jahre später, der Bürgermeister Otto Voge, tittetüchen Geschlechts, Besseger von sechs Landgütern, und in großem Ansehen dei der hiefigen Burgeschaft, ausgezeichnet besoderes durch seine muthvolle Bereiteigung der Anspräche des Herzegeschlender durch bei den Braut und deren Streteidigung der Anspräche des Herzeges Ulltich von Mecksendurg auf seine Braut und deren Stretegen den Herzeg von Pommern 183), aber auch übel berüchtiget durch die von ihm bewürkte Hintigtung des berzeglichen Landvogtes Kaven Barnesow (1443), die, wenn gleich in gerichtlicher Form ausgeschührt, und in den nächsten Beranlassungslunden vielleicht manche Entschuldigung zulassend ihr in ihr in den nächsten der Kandsung, Uedereilung und Rachsucht freizusprechen ist, und schweres lungemach über die Stadt, wiewohl auch über ihn selchst und seine Genossen, drachte: wobei jedoch endlich alle Misverschlinisse, durch den nachsolgenden Landesherten selbst, zu seinen Gunsten ausgeglichen wurden 1813; so daß er seine Chrenstelle wieder betrat und darin dissu seinem fichten Tode verbliede da er denn noch, vermuthlich zur Schne für das der Etadt bereitete Undeil, sein Wohnbaus zu einem der heitigen Anna genodumeten. Stifte für Ausgulfinerinnen,

<sup>170)</sup> Diplom Bartislaus VIII. b. 3. 1414. Ct, Albani, (Dipl. Civ.)

<sup>100)</sup> Ranhom, Dom. I. 450. Saftrow I. 104. welcher jedoch unrichtig die Bochzeit als eine Bieberverheirathung der Bittwe nach des Ranues Tode ergablt.

<sup>101)</sup> Rantow a. a. D. Straff. Chronit, (Bergm. v. DR. n. 3.) S. 8. 168. 176. Caftrow a. a. D.

<sup>101)</sup> Rantow II, 75.

<sup>\*\*\*)</sup> Detmar's lib. Chronit (v. Grantoff) II. 155.

<sup>144)</sup> Arfunde b. 3. 1470, in Job, Bergmann b. DR. u. 3. G. 319.

binterließ, in welchem man noch hundert Jahre fpater ben Stuhl, worauf er geftorben, ale eine Reliquie aufbewahrte 1 3.).

Andere thaten fich burch Klugheit in Berhandlungen und Geistesgewandtheit, jum Borthell ber Stadt bervor.

Der nachherige Burgermeister Evert von hubbessein wat noch als Rathsherr im Jahre 1430 gur Schießung eines Friebens zwischen bem Könige Erich von Odnemart und den Wenbischen ach Inthony von ber Stadt Stralfund beputirt. Wie der Konig die Werbeten schiege ist des des Anderwart und den Kenerbeten sämmtlicher Städte zu Gaste hatte und mit ihnen fribslich war, lud er die Gesellichaft nach seinem Lusgarten vor der Stadt ein. Der König ritt unterwegs durch einen Pfuhl, die Gesandten und die königlichen Rathe aber, welche zu Fuß waren, blieben zurück, um ihre Oliener zu erwarten, die sie hindurchtragen sollten, damit ihre Alieber nicht verborden würden: allein Evert von hubdersem ging mit den Worten: Es sollten Eve. K. Majestat o allein reiten? Meine Herren vom Sunde vermögen wohl mir einen anderen Rock zu geben! in seinem mit Maader gesätterten Pelzvocke durch den Psuhl und begleitete den Konig, dem dieses sowig gestel, daß er, obgleich noch gegen ihn ausgebracht, weil er die danische Klotte bei Stralfund zerstören geholsen, ihm einen sammtnen Rock mit 3obein vereitet, und ihn stett lieb und werth hielt: weshalb auch, als die Tractaten sich zerschlugen, sämmtliche übrige Städte ihn dan ausberschen, den Konig, den die Fren Bedingungen zu diesponiren, und da auch diese mistang, vernigstens die Itsslickung eines Freidens für Etralsund vorzugsöweise durch ihn zu Stande kam 1 \*\* 10 Kolischung sinch Freidens für Etralsund vorzugsöweise durch ihn zu Stande kam 1 \*\* 10 Kolischung eines Freidens für Etralsund vorzugsöweise durch ihn zu Stande kam 1 \*\* 10 Kolischung sinch Freidens für Etralsund vorzugsöweise durch ihn zu Stande kam 1 \*\* 10 Kolischung eines Freidens für Etralsund vorzugsöweise durch ihn zu Stande kam 1 \*\* 10 Kolischung eines Freidens für Etralsund vorzugsöweise durch ihn zu Stande kam 1 \*\* 10 Kolischung eines Freidens für Etralsund vorzugsöweise durch ihn zu Stande kam 1 \*\* 10 Kolischung eines Freidens der Leutund vorzugsöweise durch ihn zu Schande kam 2 \*\* 10 Kolischung eines Freidens der Zustande kam 2 \*\* 10

Bei den wichtigen und schwierigen Berhandlungen zwischen der Stadt und dem herzoge Bogista X. über mannigsatige und dis zum Ausbruch des Krieges gediehene Arrungen, welche in den Jabren 1504 und 1505 zu Barth und Rostock geschieht wurden, zeigte der Bürgermeister Jade (Kolenn, — ein bedächiger verständiger Kann, der seiner Augheit, alten ehrlichen herzemens, Frdmmigkeit und Reichthums halben in großer Achtung war, wie ihn der Geschichtschreiber schilder in ber Geschichtschreiber schilder in ber Geschichtschreiber schilder und Räsigung vor den herzoglichen Räthen, daß jeme seine ansänglich verschwähreten Rathfoldage zulegt felbst erbaten, und der herzog, obgleich die Vereinbarung fehlschig, ihm sein Wohlgefallen zu erkennen gab.

Gervin Ronnegarve, zwar nicht eigentlich Rathemitglieb, ober wie er genannt wird, Syndicus, sondern nur Bewollmachtigter ber Stabt, zwor Doctor und Profeffor ber Rochte in Greifewalt jebech geiftlichen Standes, und in ber Folge Archibiacomus zu liebem und Tribbfees, welcher bie Berhandlungen vor ben Derzogen von Med-

<sup>195)</sup> Henr. Busch. Congesta (Mfc.)

<sup>144)</sup> Rantem II. 33.

lenburg, als Vermittlern, fortsetzte, bewürkte noch in bem Augenblick, ba über einen schließlichen Punkt, ben ber herzog verlangste bie Strassumer aber verweigerten, bie Aractaten abgebrochen werden sollten, ben Abschlus gaburch, baß er zum herzoge sagte: Gnadiger herr, dringet nicht so hart auf und, daß Ew. F. G. jeht so gar mit und wolle geschlichtet seyn; wir vom Sunde thun wohl noch eine Aborbeit, daß Ew. F. G. mit und wohl weitere Handlung bekommen kann: worauf dieser lachend erweiederte: ja, so mag es dabei bleiben 1 u. 1).

Conft war vorzüglich Tapferteit eine Gigenfchaft, welche biefe Beit ber fleinen Rebben und Kriege auch von fabtobrigfeitlichen Dersonen foberte. Debrere Rathemitglieber maren ritterburtig, und von bem Burgermeifter Sobann von Rulpen mirb berichtet, bag er felb gefenb wehrhaft aus feinem Saufe reiten tonnen 189). Carften Garnom mart mabricheinlich gum Burgermeifter ermablt, weil er im Jahre 1391, als Unführer gegen bie von Ribbnis ausgezogenen Geerauber, Diefe fammtlich gefangen einbrachte 190 }. Der fcon gebachte Evert pon Subbeffem und Boreng pon gunben gogen im Sabre 1429 gegen bie pon ber Roniginn Philippa von Danemart ausgeruftete Rlotte von mehr als 70 Schiffen, mit welcher fie ben Stralfunder Safen überfallen batte, auf ibrer Rudfebr von Greifemalb, mit 7 Schiffen aus und vernichteten Die gange Rlotte 181). 218 im Jahre 1469, im Kriege bes Bergogs von Dommern mit bem Churfurften von Brandenburg, Diefer Utermunde belagerte, fandten Die Stralfunder ihrem Bergoge 14 Schiffe mit 400 Mann, unter Anfuhrung ber Ratheverwandten Johann Ga: terod und Everd von ber Doblen, ju Bulfe, welche burch ibre tapfere Gegenmehr bie Aufhebung ber Belagerung bewurtten, und ben Bollern von Alt : Brandenburg, Stendal und Rrantfurth ibr Gefchut abnahmen 192). Im Jahre 1465 murben megen friegerifcher Auslichten ju ben vier bejahrten Burgermeiftern noch Matthias Darne, Erasmus Steenmeg, Rolof Moller und Ludmig Greverote, ale ftreitbare und friegeerfahrne Danner, ermablet ; fo baf eine Beit lang acht Burgermeifter an ber Spibe bes Rathes fanben 193).

<sup>140)</sup> Rantow's Pomerania II. 285-300.

<sup>149)</sup> Straff, Chronit (Bergmann v. DR. u. 3.) C. 177.

<sup>190)</sup> Chentaf. E. 161.

<sup>191)</sup> Ebendaf. C. 180.

<sup>192) 306.</sup> Bergmann (v. DR. u. 3.) E. 13.

<sup>193</sup> Detmar's lub. Chren. II. 281.

Als Probe ungezügelter Leidenschaft, wie biefe Zeit sie in mehreren schon erwähnten Fallen zeigt, verdient auch erzählt zu werden, daß Ish an Steenweg in seinem Mathestande im 3.

1418, wegen eines Zwistes mit den Alterleuten der Gewandschneider, gegen des Rathes beisen Theilen bei Leide und Gute auferlegtes Kriedegebot, einen derselben auf offener Straße mit gewaffineter hand 1843 angriff, so daß dieser nur durch schoelle Aucht in ein haus sein gewaffineter dand 1843 angriff, so daß dieser nur durch schote Fieddies gemacht.

Dagegen zeichneten sich andere als Bolts- und Burgerfreunde aus. Carsten Sarnom ist in biefer hinsicht schon genamt, und Matthias Darne nahm diese Bezeichnung mit ink Grab 100. Dieher sind auch die von mehreren Rathsmitgliedern gegründeten frommen Listungen zu rechnen, besonders so weit sie nicht, nach dem herrischenden Zeitzeiste, zu bloßen Andachteübungen (Bicarien), sondern zur Milbthatigkeit gegen Urme bestimmt waren. Bekannt sind: Albert Hovener († 1357), welcher das Set. Järgens Hospital erweiterte, Johann Ruge († 1390), als wahrscheinlicher Gründer der Brüderschaft bes heil. Leichnams an der St. Jacobi Rirche, und, durch ihre noch einzeln fortbestehenden Listungen, Leo Batk (um 1300) und Ricolas Siegfried († n. 1401), als Gründer der Stigtieden Bicatie, Albert Gylben-husen († 1398), als Stister einer Bicarie, Evert Drulleshagen († c. 1444), Matthias Darne († 1486), und Rolof Möller († 1498), wegen Stistungen bei den Kirchen, bei Krämern, haken und Schustern, lekterer auch wegen einer Bicarie, henning Warden-bera, als erster Gründer Schwarfen Ganace.

Der Ruf ber Gelehrsamkeit ward, außer bem oftgenannten, bem Rathe nicht angehörigen, Gervin Ronnegarve, nur einem einzigen zu Theil: bem Ratheverwandten und nachherigen Burgermeister Sabel Siegfried († 1491), Magister und Doctor in bem heiligen Kaiserwechte, reclcher oftmals mit dem Titel egregius et illuminiatus vir in bem Stadtbuchern aufgeführet wird, und zuvor, nebst den Professoren zu Greisswald, die Rechte des herzogs gegen die Ansprüche ber Markgrafen von Brandendurg so bindig vertskeidiget hatte, daß bieser im Unmuth außeief, welcher Teusel benn die Pommern jest so klug gemacht habe. 126).

<sup>\*\*\*) ,,</sup>Mit wapender hant, mit gevusteden Zwerde, mit geladen armborfte, mit sammelinge, mit vorsate" heist es im libro prosecipt.

<sup>193)</sup> Straff. Chronit. (Bergmann v. D. u. 3.) C. 214.

<sup>300)</sup> Ranhow's Pomerania II. 133. Dinnies (Radeichten. Mfc.) nennt ibn felbft einen Profeffor ber Rechte gu Greiswald. Allein aus der Stelle des Kanhow geht dieses wenigstens nicht hervor.

# Dritter Beitraum.

Der Rath im Rampfe mit burgerlichen Parteien.

Dom Jahre 1522 bis jum Jahre 1616.

§. 20.

Auch ber britte Abschnitt in ben Berhaltniffen bes Rathes beginnt mit Auflehnungen gegen benfelben: allein biese hatten einen von bem ber fruberen wesentlich verschiebenen Character.

Bur Zeit der Kirchenverbesserung, welche diesen Abschnitt erössnet, bewegte eine große allgemeine Nes bie Welt, und außerte sich auch in den kleinsten zur Aussührung des Wertes gehotenden Regungen. Diese Sove leitete auch die Schritte der ersten Beforderer der Reformation in unserer Stadt, und wenn dieselven als dieret gegen den Rath gerichtet erschienen, so sag bies theils darin, daß eine obrigkeitliche Behorde, als die Bertreterinn des bestehenden Geses, seder Ansechtung der Gesee entgegenwarten muß, theils in dem Umstande, daß die Führer der Resormationskpartei durch die Anschuldigung von Nißbräuchen gegen die Nagistrateverwaltung das Publieum für sich zu gewinnen suchten.

Aber Platur nach aber betreffen bie Angelegenheiten biese Zeitraums birect und jundaft bie Stadt, und bilden ben wichtigsten Abschnitt ihrer Geschichte bes Rathes immer mehr verliert. Sie sind baber auch fur eine abgesonderte Darftellung weniger geeignet, konnen vielmehr nur im Autzen erzahlet werden.

# §. 21.

Db wurflich in ber Stadtverwaltung, und namentlich in ber Bermenbung bes Stadtvermo. gens, Rigbrauche eingeschlichen maren, ift nicht zu bestimmen. Bahrscheinlich jeboch, und aus

ben Bulflammschen handeln ersichtlich, ist, daß durch das Princip, wonach jedes Rathsmitglied einzelne hebtungen, und darauf angewiesene Bernoenbungen, zu beschaffen hatte, große Willkupr, mangelhaste Rechnungsablegung, Ungewisseit über den gesammten haushalt, und dadurch die Belegenheit zu Beruntreuungen herdeigesicht wurde: möglich daher, daß diese Gelegenheit, zumahl bei der unzureichenden Zeite und Koskenvergatung, zu wärtstichen Benachtheiligungen führet.

Wenigstens benufte Roloss Möller, Enkel eines Burgermeisters, ein kluger und beredter Mann von etwa dreißig Jahren, die Gelegenheit aus seines Großvaters Rachlasse in Buch zu erhalten, in welchem alle hebungen und Gerechtseme der Stadt verzeichnet waren, und seiner Behaup, ung nach die bei der Berwaltung Statt sindenden Risbrauche zu Tage lagen, um die Burgerschaft gegen den Rath aufzuhren. Er versammelte einen Haufen Burger um St. Johannis Aloster, machte sie aus dem Buche mit dem großen Ciusommen der Stadt bekaunt, und erklarte, daß dasselbe unredlich verwaltet und verwendet wurde, zog mit ihnen auf das Rathhaus in die volle Bersammlung des Rathes, und erklarte bessen Mitglieder sur Diebe; voogegen zwar der Burger-meister Jabel Deseborn sich mit den Worten verantwortete: das bin ich mein Ledelang nicht gewerfen, jedoch sich jo entrüstet, daß man ihn von der Sigung nach Haufer mußte.

Er bewürkte es mit seinem Anhange, daß die Burgerschaft achtundvierzig Personen — halb so wiele als damable das Rathecollegium enthielt — aus ihrer Mitte errählte, die im Namen der gesammten Gemeinde nicht nur neben dem Rathe, sondern über demfleten das Stadtregiment führen sollten. Es ward ein Reces errichter, der dem Rathe aufs Genaueste die Grangen seiner Besquaisse und Pflichten vorschrieb, und der Rath ward gezwungen, sich eidlich zur Beodachtung besselben zu verpflichten; welches nur der Burgermeister Ricolas Smiterliv flandhaft verweigerte 187).

### \$ 22.

Bielleicht hatten hiebei nur ebrgeisige Plane jum Grunde gelegen. Benigsteus aber benute, wie es scheint, eine Angabi junger fur bit neue Lehre begeifterter Manner Die Daburch gegebene Belegenheit, berfelben festen Eingang zu verschaffen. Da im folgenden Sahre durch einen Bufall es jum Altschenbrechen und Bilderstürmen gesommen war, und der Rath befahl, das bei biefer

<sup>\*\*\*)</sup> Die eeften durch das Austreten der Achtundvierigs veranleften Begedenheiten, verzisslich die Einfichtung der Reformation, ift mit fitreng bifforischer Forschung und Zeichnung der Eparactere, wiewohl, nach dem urteringlichen Bweck der Ausardeitung für ein Zageblatt, in romantischer Joren, dargefell in: Dr. C. B. Tabricius: Die Achtundvierigs, eine Erzählung. Ersft fabri, die Einschung der Kirchenverkeftung au Ertassium. Ertassf. Isaben. Ertassf. isaben.

Welegenheit geraubte Kirchengut auf ben alten Markt zu bringen, so ward bei dem baburch veranlagten Zusammenlaufe, nach der Aufsoderung eines jener jungen Manner, von der großen Mehrzagib der Annvesenden ihre Stimmung für die neue Lehre öffentlich erklärt, und Roloss Moller, als das haupt der Achtundvierziger und der gesammten Bürgerschaft, überbrachte dem Rathe dies Erklärung.

Der Rath ftand mar fur ben Augenblick von bem Berlangen ab, und beschwichtigte baburch ben Auflauf, ber jedoch bis jum Rachmittage, mit personen, fortdauerte; allein er beharrte in seiner Mehrzahl, und baher in seinen Beschlüffen, bei der alten Lehre, selbst wieden des Emahnung des Bürgermeisters Nicolas Smitertown, der von gesemäßiger und friedliehender Gestnaung, und den unruhigen Unternehmungen der Bürgerschaft auss entschiedender abgeneigt, doch auf der Reise, welche er, mit dem Derzoge Bogislau X. und bessen Georg und Barnim, zum Reichstage nach Nürnderg gemacht, die neue Lehre tennen und schäen gelernt, und Luthern selbst zu Wiltenberg predigen gehört hatte, und der debald der Resonaufon zugethan, ihre Beschwerer und die neuen Kirchenlehrer beschüßte, und zur Rachgiebigkeit gegen die Bürgerschaft, dieser aber auch zum ruhigen und überlogten Werfahren in einer so wichten Sache, drünger rieth.

In einer neuen stürmischen Bersammlung ber Bürgerschaft auf ihrem gewohnlichen Cammelplaße, bem alten Martte, ward Rolof Möller, nachdem er eine Rede an bie Amvesenden gehalten, burch seine Freunde, unter großem Julause der unrubigen Bürger, von der Fischbant, die er zur Rednerbühne gewählt, heradgehoben, aufs Rathhaus gesührt, und auf die Bürgermeisterbant gesetzt, auch der Rath gezwungen, ihn als Bürgermeister anzuerkennen, einen den neuen Berhaltenssen gewogenen Ratheberrn, Christoph Lorder, zum Bürgermeister zu ernennen, und acht von Möllere Freunden und Begleitern in den Rath zu wahlen.

Auf biese Art war ber Einführung ber Reformation die Mehrheit im Rathe gewonnen, zugleich aber auch bem untubigen Regimente ber Achtundvierziger so fehr der Eingang gedfinet, daß der Bütgermeister Smitertow, wie Rolof Röller als Bütgermeister zum erstennal dem Anthefuhl betrat, benselben verließ, und dei Jahre lang die Stadt vermied: wohln er sich erst zurückbegad, als Rolof Moller das Bertraum seiner Gollegen verloren hatte, und bei Gelegenheit der den herzogen Georg und Barnim, welche jenen kannten und schähten, geleisteten Hulbigung, im Jahr 1526, veranlaßt wurde, sein Amt und seinen Aufenthalt in der Stadt für längere Zeit aufzugeben. Endlich ward sebod auch dieser Awistenbeleit: Rolof Moller kehrte, wahrscheinlich im Jahr 1534, in die Stadt zurück, und führte sein Amt neben Smiterlow; wienvohl auf kurze Zeit, da ibn der Tod abrief.

# §. 23.

Leider war diese Ruse von kurzer Dauer. Jurgen Wullenweber, der sich in Lubed jum Burgermeister aufgrovorsen, einen großen Anhang im Bolte genonnen, und, sey es aus patriotischen Absiden fur den Flor der Hanst, sey es zur Beforderung seiner ehrzeizigen Bestrebungen 1983, den Plan gesaßt hatte, nach dem Tode des Konigs Friedrich von Danemart, bessen rechnssigen Rachsolger, Derzog Christian von Golstein, von der Apronsolge ausguschließen, und endlich sogar das Reich für die hanse zu erobern, suchte, um diesem Plane bei den übrigen hansestädeten Eingang zu verschassen, vorzüglich in den Seesstädten, das geringere Volt für denselben zu gewinnen, und zum Ausstand wieder die Obrigkeiten zu reizen. Dies gelang ihm nur zu sehr in Lübeck, Rosson wir den Seesstalind

Die Benbifden Stabte traten im 3. 1534 in Samburg gufammen, um über Maagregeln gur Erhaltung ber Rube fich ju befprechen. Dicolas Smiterlow, welcher fur Stralfund ju bem Stabtetage gefandt war, suchte vergeblich Wullenwebern von feinem Unternehmen abzumahnen und brach endlich in die Borte aus: "Berr Jurgen, ihr werbet mit bem Ropfe gegen Die Mauer laufen, bas ibr auf ben hintern werbet au fichen tommen"; worauf Bullenweber aufbrach und bie Berbanlungen verließ, jugleich aber in Lubed ben Beichlug jum banifchen Rriege burchfeste, und an bie Achtundviergiger in Stralfund fchrieb, bag Smiterlom allein bem allgemeinen Beichluffe binberlich gemefen fen, burch melden fonft Rurftenthumer und Ronigreiche fur Die Banfeftabte batten gewonnen werben fonnen. Diefer Befchulbigung mar bie Aufforberung raich au banbeln bei- ' gefügt; und ba bie Achtundviergiger jugleich ben Burgermeifter Borbeer, ber perfonlich in gefrannten Berbaltniffen mit Smiterlow ftanb, ber friegerifchen Unficht geneigt fanben, fo marb Emiterlow nach feiner Rudtehr aufgeforbert ber gesammten Burgerichaft Bericht zu thun, und in einer febr fturmifchen Berfammlung ber Bemeinde, bei verichloffenen Thoren und aufgefahrnem Befchute, murben feine Berichte taum angehort, und fo menig gebilliget, bag Smiterlow perfonlichen Mighanblungen ausgesett marb, und es nabe baran mar, bag er aus bem Rathhausfenfter geworfen und vom Dobel in Stude geriffen mare. Rach einer zwolfftundigen Berfammlung marb er in fein Saus verwiesen, und erhielt erft amei Sabre fpater, auf Bermenbung bes Ber-30as, feine Breibeit, gegen Ausftellung eines Reverfes, worin er fich fur ichulbig und aller Ebren und Murben unmerth erflarte.

<sup>2\*\*)</sup> Lehteres ift bie gemöhnlich Unicht, auch bie allgemeine Angabe ber gleichzeitigen Geschädereiber, die jedech sammtlich ber Optimatenpactei augedoren. Lehteres hat Prof. ft. Br. Berbold in einer interessenten, aber wohl zu ifen nach der zum Grunde gelegten Anfah, und für die Tageslectüre, barobeiten Erzablung: Jürgen Bullenweber ober die Bürgermeisterseibe, in v. Raumers bistorischem Tagebuche 1836, daruleten versucht

Das Regiment der Achtundvierzig dauerte nur bis jum Jahre 1537, wo es durch ben ungludilichen Ausgang des danischen Arteges, und den Bullenweders und feines Anhanges, in einer Verjammlung des Rathes mit der gesammten Burgerschaft somisch ausgehoben, der Reces vernichtet, und der Burgermesser einsichten ohrenvoll wieder in sein Amt eingeses wurde.

## 8. 24.

So nachtheilig die Achtundvierziger durch ihre Stimmung für den Krieg, bei dem unglücklichen Ausgange desselben, auf das Bermögen der Stadt und ihre öffentlichen Berhältnisse einwirtten, und so sehn Ausgange des Stadt manches Gute von ihnen bewürft zu seyn. Die Resormation gewann festen Eingang: im Jahre 1525 ward eine umfassend Kirchenordnung erlassen: um das Jahr 1534 wurden die Angelegenheiten der milden Stiftungen reguliet: nach 1530 wurden die Angelegenheiten der milden Stiftungen reguliet: nach 1530 wurden die Antrittsschmäusse ("Köse, Högen"), zuerst beim Rathe, und darauf auch bei den Zünsten, abgeschafft, und die dazu Silbergeeath bestimmt 100). Es blieben deshalb auch dies Berfügungen in Kraft, und das ganze während der Zeit bestandene Berhältniß behält dadurch den Character der Legalität.

Die dem Rathe durch Juordnung der Achtundvierzig aufgedrungenen Beschränkungen gingen besonders dahin, daß die Ratibsmadsen densselben angezeigt, über der Stadt Bestles ihr Rath eingeholet, Eckassiung oder Abschaftung von Berordnungen mit ihre Justimmung beschlossen, und kantrage des Beamitter zwischen dem Rathe und der gesammten Butgerschaft anerkannt werden, auch Antrage des Rathes an die Burgerschaft durch sie an selbige ergehen mußten. Diese wurden als durch den Sturz der Achtundvierziger von selbst aufgehoben betrachtet, und der Rath nahm wieder seine vorige freie Stellung an 200).

#### S. 25.

Bahrscheinlich waren es jedoch die aus jener Zeit hersließenden Berhaltniffe, welche eine dauernde Aenderung herbeiführten. Dhine Zweifel hatte der für den Arieg gemachte übermäßige Aufwand, verdunden mit dem, während deffelden beginnenden und in der Bolge fortdauernden, Berfall des handelsverkehrs der hanse, das stets mit Verlegenheiten kämpsende Finanzwesen der Etadt in einen Rochstand versetz, er nur durch außerordentliche Seteuern zu peden war; und die Rückwirkung jenes diffentlichen Ungläckes auf die Privatverhaltnisse machte die Bewilligung

<sup>100)</sup> Erfteres zeigen die verichiedenen derzeit ergangenen Berordnungen, lebteres melbet Gaftrom I. 169.

<sup>100)</sup> Caftrom I. 140 u. 174.

fcmieriger, als in ben Zeiten blubenben Wohlstandes. Genug, es murben im 3. 1559 201) ber perfaffungsmäßigen Berfammlung ber Alterleute, welche bem Aufchein nach fich allmalia au ber Babl von funfgig festgestellt batte, eine gleiche Ungabl anderer, nach ben Strafen, ober wie man fich ausbrudte, aus ben Quartieren (Stabtvierteln), gemablter Ginwohner binaugefugt, mobei es jeboch gleich ungewiß ift, ob biefe Maagregel vom Rathe ober von ber Burgerichaft ausging, pon meldem Theile und wie Die Bahl gefchab, und ob bie Abficht blog auf Befchluffe uber eine Steuer, ober, wie es icheint, fogleich auf Abfaffung einer Drbnung fur ben gangen Sausbalt, ge: richtet mar. Rebenfalls ftellte biefe Reprafentation, ber Musichus ober bie bunbert Burger genannt, um bie Rothmenbigfeit ber Steuer zu erforichen, Untersuchungen über Die gesammte ftabtifde Bermaltung an, welche fich allmablig zu langwierigen Erorterungen über eine verbefferte Ginrichtung bes Stadtmefens ermeiterten, und immer mehr, befonders als Die getroffenen interimiftifden Ragfregeln gur Dedung ber Beburfniffe nicht Die gehoffte ichnelle Qurtung batten, ben Charafter einer neuen Bevormundung ber Stadt burch ben Burgerausichug annahmen: fo baff grar ichon im Sabre 1660 ein Receff entworfen murbe, aber wegen ber Pratenfionen ber Gewandhausalterleute nicht zu Stanbe tam 202); mogegen am 16. December 1595 ein neuer Receg unter Ginflug ber Altermanner bes Gewandhaufes und ber in biefen Berhandlungen querft mit ber gemeinschaftlichen Benennung ber vier Gewerte 203), an ber Spibe ber Gewertsamter auftretenben Bader, Chufter, Coneiber und Comiebe, unter ben Burgerreprafentanten abgefaßt und vollaggen murbe, welcher faft alle Gewalt in Stadtangelegenheiten in Die Banbe ber erfteren legte, beshalb aber bie Buftimmung bes Rathes nicht erhielt 204).

hienachst gewannen die Berhandlungen ein immer fturmischeres Ansehen, und wenn man gleich gegen Eude bes Jahres 1611 bis auf einige Puntte einig war, so wurde boch die Bereinigung burch bie Dazwischenkunft bes herzoges wieder gerriffen, und ein im Kebruar 1615

<sup>201) 20.</sup> Lip, d. ppiv gebruarii findt die hundert Borger thor Ordeninge verordnet und geschwaren. Altes Sidebuch, imgl. das sog. Rubritentuch.

<sup>200)</sup> Bengtow, in feinem Diarium, fagt, 1660 b. 5. Mai fen eine Ordnung entworfen; aber bie Alterleute bes Gewanthaufes batten fo viel Gundebaare barunter gebacht, bag nichts baraus geworben fen.

<sup>3.3)</sup> Juerft finde ich biefen Ausdrud gebraucht in einem Referipte des Herziggs v. 15. Jun. 1564, nach melchem die revolitte Richenstehung dem Ralbe "im Beifenn der Prediger, Riechen und Armen-Berfleber ze, nech ben Alterleuten der Bandschneiber und vier Bertet", publicit werden foll.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Bertrag ift nur von dem Gewandbaufe und den beir Generten unterfiegell, edgleich nach demfelben auch die Befiegelung von Seiten des Nathes geschen sollte: und das im Nathaardie befindliche Eremplar ift, durch Gerausschanden der Erizgelischnur mit dem Gewandbausssezal, sermitär ansfert worden.

vorldufig vollzogener Reces von dem angesehenern Theile der Burgerichaft, als einseitig abgefaßt, angesochten, und endlich von diesem, so wie auch von dem Rathe, vor dem herzoge selbst,
als erzwungen, widerrufen.

### S. 26.

Der junge herzog Philipp Julius, heftigen Gemuthes und hochfabrenden Sinnes, dabei in der Erziehung verwahrlofet und manchetlei verberblichen Reigungen hingegeben, war ebenso eiferschädtig auf die Gerechtsame der Etadt, als erbittert über die ihm in seiner Minderjährigkeit eine Seitlang verweigerte huldigung: am meiften aber aufgebracht über die gegen seine gewaltsamen Singriffe in Gesehe und Ordnungen beim Reichskammergerichte angestellten Klagen auf den Landfriedensbruch; da er, um den Rath aus der Landjurisdiction zu verdrängen, eine Streitsache dies fer Art an sich gezogen und, unter dem Borwande der Ercutionsboulfreckung, die Guter mit gewaffneter hand überfallen hatte. Er benugte die in der Stadt herrschenden Unruhen und Parteiungen, um den geringeren Theil ber Burgerschaft für sich zu gewinnen, und badurch gleichzeitig sein Genugthuung zu erlangen und seine Autorität zu vergrößern.

Im Jahr 1612 erschien er personlich in der Stadt, lehnte alle gewöhnlichen Chrenbezeugungen des Rathes ab, zeigte nur Eigenmacht und Wiberwöllen, und erzwang, unter Zuräksteing der Hunderemanner, die unmittelbare Berhandlung mit der Gesammtheit der Bürgerschaft, welcher er, in ihren Bermanner, die unmittelbare Berbandlung mit der Gesammtheit der Bürgerschaft, welcher er, in ihren Berfalmen nach den vier Luartieren, Wortsichter, gedichtenfteils stende, suordnete. Borzäglich war sein Groll gegen den Rath gerichtet. Wie er schon vorher die Landbesschungen einiger Mitglieder gewaltsam überfallen hatte, so ertlätte er nun in einer Ratheversammlung, in Gegenwart seiner Rathe und der Pärgerrepräsentanten, mehrere, namentlich die Kürgermeister Thomas Brandenburg und heinrich Buchow, und den Zyndicus Lambert Zeinwig, für Schelme und Ehrenbiede, welche verdienten auf Rad gelegt zu werden, und versügte die Suspension von zehn Rathepersonen, angeblich wegen des von der Bürgerschaft gegen selbige geäußerten Wistrauens, jedoch über die deshalb gesammetten Anzeigen hinaus, wo er Einscht und Kroft zum Widerlande besonzte; und den Syndicus Steinwig entsehe er gänzlich seines Amtes: — alles dieses dopte und bie Protestationen des Rathes, die Worskeldigt zu nehmen.

Die Standhaftigkeit des Rathes, und ohne 3weisel die, bei der langen und leidenschaftlichen Prafung seiner Administration des Staddvermdens, entschieden ju Tage gelegte Rechtsettigkeit dersehen, hinderte den Fortgang des einseitigen und gewaltsamen Werschrens und nachdem es gelunsen war, durch Bermittelung einer aus den Landfanden gewählten Gommission von Schiedetichtern, die öffentlichen Berhaltusse aussichen der Eatde und dem Landesberten, im Jahre 1615, aus-

gagleichen, fam auch am 8. Februar 1616 ber Reces über das innere Stadtwesen, unter dem Ramen des Burgervertrages, mit landesherrlicher Wermittelung und Bestättigung, zu Etande.

Bald darauf erhielt auch der Rath eine die ausgestoßenen Schmahreben gegen feine Mitglier ber zurudnehmende Erklarung, und erlangte die Aufhebung der Sufpension, und felbst die Wiebereinsetzung des Syndicus Steinwig.

#### S. 27.

Durch ben Burgervertrag wurde als Fundament der Stadtverwaltung die Bestimmung angenommen, daß die Rechtspflege beim Rathe allein, die Administration der Stadtintraden bei der Burgerschaft allein, die übrige Berwaltung aber in den Handen des Rathes als Dirigenten, unter Beitritt burgerschaftlicher Mitglieder für die Aussührung bei jedem Berwaltungszweige, sich bessinden solle 2003:

Gleichzeitig erhielten bie hauptzweige ber Berwaltung ihre feste Tellung, Trennung und Begrangung. Der Directen Befassung mit bem Cassenweien ward ber Rath ganglich uberhoben, und zugleich wurde, flatt ber einzelnen bisber gettennt verwalteten Zweige besselben, eine Generalcasse für fammtliche Einnachmen und Ausgaben ber Stadt eingerichtet.

Dagegen hatten bie Geschäfte des Rathes schon in der ersten halfte bieser Periode eine wesentliche Erweiterung durch die zeistlichen Angelegenheiten gesunden, deren Leitung nach Einfuhrung der Reformation auf ihn überging. Das eigentliche Ricchenwesen voerursachte große Schwierigteit durch die Gollisson mit den Rechten und Interessen des Landesberren, welche erst durch den f. g. Erwertrag, im I. 1615, vollig gehoden wurde. Leichter ward das Schulwesen, durch die im Jahr 1560 geschehend Zusammenziehung der schon der Stadt angehörenden drei Kirchenschulen in ein Gymnasium, geordnet. Einer allgemeinen Regultrung der Verhältnisse der milden Stiftungen, und der damit zusammenhangenden Armenverforgung, klanden eben so wohl die Ansprücke der Privat Patronen, welche für ihre Personen oder Familien Vortheil ziehen wollten, als die Ungewisseit über die landesberrliche Oberaussicht, welche ein freise Verschapen bemmte, entgegen; und sie wurde nur langsam und unvolltommen zur Ausschützung gebracht.

Für neue Anordnungen, ober Abanberung ber bestehenden, blieb die ursprüngliche Berfassung, welche Uebereinstimmung bes Rathes mit ben Repräsentanten ber Burgerschaft nothwendig machte. Der f. g. Ausschuß hatte sich während ber Berhandlungen von Zeit zu Zeit in der ben Alterleu-

<sup>201)</sup> Die erfte und zweite Bestimmung ift im Eingange des Burgervertrages, die lette in den einzelnen Anordnungen über die Departements, entbatten.

ten jur Seite gestellten Angahl von funfzig anderen Burgern erganget, und ohne 3weifel unter ber Benennung: Alter . und bundert Manner 10-6), erhalten, und ward nun unter dem allgemeinen Ramen der hundert man ner formlich fur die alleinige Bertretung der Gemeinde ertlatt 2013, jeboch mit der Bestimmung, daß sammtliche Mitglieder gewählt werden sollten; wodurch also die Reprasentation durch die Alterleute der Junfte abgeschaft wurde, so wie auf der andern Seite die Berufung der gesammten Bargerschaft aushotte.

Auch die außere Geschäftsform marb burch die, in unsern Gegenden erft mit ber Reformatione mwachte, Reigung und Schigfeit fur vollfichnolge schriftliche Berhandlungen verbeffert. Der Burgermeister Zustrow legte als Protonotarius guerft eine Cancellen und ein Archiv an, wogu er in landesbertlichen Dienken Sinn und Schigfeit erworben hatte.

Die perfolitigen Berhaltniffe bes Rathele erfuhren eine erwunfichte Aenderung burch bie Beftimmung fester Gehalte; wogegen die Rathblichne, welche nur ungenügende, unsichere, und gu endlosen Bwiftigleiten im Rathe selbst fuhrende Revenuen gewährt hatten, jur Stadtcaffe eingejogen wurden "").

### §. 28.

Auch biefer, fur bie innern Berhaltniffe ber Stadt so wichtige, Zeitabschnitt mar geeignet, im Ratibscollegium bedeutende Charactere zu zeigen und zu entwicken, jedoch nach der vorgeruckten geriftigen Ausbildung, mit entschiedenem Borwalten der Geistesbildung vor der bloßen Energie des Characters.

An der Spige der Reformationszeit steht unbestritten der Bürgermeister Ricolas Smiterlibn. "Ein flattlicher, hertsicher Mann von Person und Statur, wohltedend, weise, sug, und bei Fäusten und herren in großem Ansehn, gotteksfürchtig und in der beiligen Schrift erfahren", wird er von einem Zeitigmossen geschlichert. Er war gewohnt, mit klarer Stimme sehr laut zu reden, und dußerte seine Ueberzeugungen gern und freimitbig: den Beweis davon gab sein schon ertächtet Zusammentressen mit Wulenwedern auf dem Tetabetrage zu hamburg, und seine Weisgerung den, dem gesammten Kathe aufgedrungenen, Reces zu unterzeichnen. Der verdessseinen Kirchenlebre wor er früh, und im Rathe zurest, zugestan, und empfahl ibre Annahme, sein

<sup>\*\*\*)</sup> Gewöhnlich ift in ber Folge biefe Benennung bloß auf bie Altermänner bes Gewandhaufes bezogen worben, wogu aber um fo weniger Gund vorbanden ift, ba diefelben bis jum Jahre 1814 würtliche Mitglieber ber Krytifentation waren.

<sup>201)</sup> Bürgervertrag Art. 7.

<sup>\*\*\*)</sup> Bürgervertrag Art. 4.

Unter ben jungen Mannern, welche im Jahr 1324 bem Rathe aufgedrungen wurden, zeich gera ny Wefeld feis eifriger Befoderer ber Reformation, und als thátiger Sefchaftes mann aus, wozu er sich durch frühe Serereisen in fremde Länder gebildet hatte 21.0). — Der Führer des unruhigen Haufens, Rolof Möller, ein talentvoller Mann, scheint nur edzgeizige Ivecke verfolgt, und kein Mittel dazu verschmacht zu baben, und ging durch einen schnellen Tod so unter, wie er ausgetreten wort. — Christoph Lorber erschieft als ein ranktvoller, über muthiger, zugleich rober und eigennübiger Rensch, der Rath und Bürgerschaft tyrannisitet, so daß sich alles vor ihm, und selbst vor den Seinigen, beugen muste; der zugleich aber die Achtundvierziger beimlich begünstigte. Er schnitt von dem Briefe, wodurch die wendlichen Städte dem Perzog Albrecht von Recklendurg das Konigreich Idnemark zusscherten, und den der Kathundvierzig wider Billen des Kathes bessegte hatten, zu Wishmar das strassfunder vourbe 21.1). Sogen den Ruth, zugleich aber auch als Vermessender wurde 21.1).

<sup>\*\*\*)</sup> Caftrow i. 135. 3ob. Bergmann C. 61.

<sup>210)</sup> Des Chrb. ze, gen. Nrans Weffele gange Lewendt unde chriftigfe lifficheibt. borch Gerhardt Drogen, Roft, 1570, 8. Reuer Abbrud mit Anm. im Saftrov v. Mohnite. III. 264.

<sup>111)</sup> Saftrow I. 128. 30h. Bergmann @, 47 u. 52.

Abt zu Reuenkamp, der seinen Sohnen bei einer verdotenen Jagd die Rege abgenommen, zog er mit 1500 Mann zu Arbe; gegen Greisvall nahmen die Sohne, dei dhnicher Gelegendeit, selbst Kache, wurden aber von dem Kathe des Landfriedensbruchs beschuldigt, welches der Kater sich so seine gegen der in Grennen der von dem eine son der kantbeite versiel, wobei sein Ansten so tie herabsank, daß ein Grämmüller, von dem eine sonst gewohnte Leistung für die Wirthsschaft gesodert wurde, höhnisch erklärte: Ruß liegt in der Kammer. Seine plumpe Bewillkommnung des herzogs Philipp, det dessen Ankunst in Trasssum in 3. 1539, mit den Korten: "Gr Philipps von Gabes Gnaden z. dat Sy gesund albir kamen, sühr mahr von herten gern, und secht Su biemit willkamen" war lange am Hofe zum Sprächwort geblieben <sup>212</sup>).

Johann Rlote (+ 1544), Syndifus und Burgermeifter, fuhrte ben Ramen mit ber That. - Auch ber Burgermeifter Burgen Smiterlom (+ 1571), Gobn bes obengebachten, wird ale ein einsichtsvoller, rechtschaffener, unerschrodener Mann gerubmt 213). - Der Spindige und nachberige Bargermeifter, Dr. Ricolas Gengtom, (1540-76) mar ein ausgezeichneter Rechtsgelehrter, jedoch, wie es icheint, felbftfuchtig, und ben Lebenbfreuben ergeben, wodurch auch wohl bie Ergiebung feiner Kinder verungludte, von benen er viel Bergeleid erfuhr. Um Die Befchichte feiner Baterftabt hat er fich burch ein Diarium in zwei Rolianten verbient gemacht, bas unter vielen Rleinigfeiten auch febr intereffante Rotigen enthalt 114). Der Burgermeifter Bartholomaus Caftro m, († 1578), genoß als Rechtegelehrter großes Bertrauen, und war ein Dann von vielfeitigen Renntniffen, ausgebreiteter Belterfahrung und Befchaftsgewandtheit, babei von bellem Berftande und ftarter Energie bes Characters, frei pon Borurtheilen, nicht aber pon Anmaffung und Streitfucht. Gein Berbienft mar vorzuglich Ordnung und Plan im gangen Stadtwefen : auch ruhmt er fich ber Grundung bes Kornhaufes. Er hat fein Leben und Die Gefchichte feiner Zeit geiftvoll, und befontere mit trefflicher Charafterzeichnung, in vier Budern befchrieben, von benen jedoch bas lette leiber verloren gegangen, und mahricheinlich, megen ber Bitterteit gegen biefige Derfonen und Berhaltniffe, von ben Berwandten unterbrudt morben ift 213). Geine Schriften in ben mannigfaltigen Streitigfeiten mit Collegen und mit

<sup>111)</sup> Caftrow 1. 183.

<sup>112)</sup> Caftrow I. 175. Gein Cobn rubmt in ben libris Smiterloviadum (Mfc. ber Rathebibl.) von ibm: magnam virtutem in corpore mogno.

<sup>214)</sup> Die Rathebibliothet benibt baffeibe.

<sup>111)</sup> Barth. Caftromen Bertommen, Geb. et u. Lauf feines gangen Lebene. Berausg. v. Ch. G. J. Dobnite. Gefem. 1823. 3 Bbe. 6. - Das Liiginal befibt bie Rathobibliothet,

bem Bargerausschuffe sind fehr derb, aber mit klarer Einsicht und der glacklichsten Darftellungsgabe, abgefaßt. In seinem böhrern Alter, und als atteller Burgermeister, heitathete er sein Dienstmadden, und
brachte durch diesen unerhörten Schritt die ganze Stadt in Aufregung: er vertheildigte ihn jedom wernunftigen Gründen, und sührte ihn ftandhaft, und wie es scheint mit großem äußern Anstande, aus. —
Auch der Buraermeister de in rich Busch († 1577) war ein bedeutender Jurss, so das eine Babl zur Burgermeisterstelle traf, solche, mit Kaumung der Stadt und einer Busse von 800 fl.,
abzusausen versuchte, weil er von Büchern und Studien leben musse. Unsere Stadt würde ihm
eine, mit Rieiß und eigener Prifung gemachte Sammlung aller älteren Nachrichten über dieselbe
zu danken haben, wenn nicht späterbin zweiselulaft geworden wäre, ob er der Sammler, oder nur
der Besser, geweien 216.

Der Burgermeifter Beinrich Buchow, gleichfalls Rechtsgelehrter, batte fo großes Gemicht im Rathe, bag, ale ein Bermanbter von ibm jum Sondicus in Borichiaa tam, ber Rathevermanbte Barnete ertlarte, Burgermeifter Gaftrom molle nicht. Retel tonne nicht, Rlintow laffe fich ichieben wohin man ibn haben wolle; follte nun Buchow einen Anbana an bem Ennbicus baben, fo murbe alles geben, wie er es wolle. Der Bergog fab ibn als bas Saupt bes Biberftanbes gegen feine Schritte an, überfiel feinen Sof in Drigge mit 400 Mann, 5 Ranonen und 200 Bagen, und plunderte benfelben vollig aus. - Die ausgezeichnetfte Perfon im Rathe, gur Beit ber Unruhen, mar ber Syndicus Dr. Johann Domann; baber aber bem Bergoge fo verhaft, daß biefer ibn im Jahre 1604, bei ber Rudtehr vom Sanfetage, ju Damgarten aufzugreifen versuchte, und bag er, ale biefes miglang, mit einem bewaffneten Rabrgeuge von Roftod beimgeführt merben mußte 217). Rach Diefer und abrlichen Erfahrungen nahm er im Jahre 1606 bas Generalinnbicat ber Banfe an, obgleich er gupor fürftliche Dienfte in Medlenburg, Gelle und gineburg ausgeschlagen batte: jedoch verficherte fich Die Stadt feiner fortbauernben Bulfe, als eines Confulenten, gegen feften Gehalt: und auch Die Stadt Roftod bemurtte, bag er ben bortigen Aufenthalt mit bem von Lubed theiten mußte. Bie große Ache tung er in Diefem Umte genog, erhellet auch baraus, bag, ale er im 3. 1616, auf einer Befanbtichaftereife, im Bagg verftarb, fein Leichnam nach Roftod gebracht, und bafelbft mit Bracht beerdiget murbe 218). Er mar an ben Sofen von Epanien und Rranfreich als Befandter geschabt, batte von ber Bittive bes Derzogs Ernft Ludwig von Pommern eine golbene Gnaben-

<sup>214)</sup> Die f. g. Congenta Henrici Bunch, Connulin. Das Priginal war bei ber Familie, ift aber mabr. fcheinlich verloren gegangen. Gine Abfdrift befindet fic in der Rathebibliothet.

<sup>117)</sup> Protocoll, Senat.

<sup>210)</sup> Roftod'iches Etwas 1741. C. 603.

tette empfangen, und fich ale Schriftfteller, burch eine Apologie fur fein Baterland, Beftphalen, gegen bie von Juftus Lipfins in beffen Briefen gegen baffelbe gemachten Ungriffe, auch als Dichter in beuticher und lateinischer Sprache, bervorgethan. Ein bifforifches Wert iber Die Sanfe marb burch feinen Tob unterbrochen. Geine gerabe und fefte Sinnesweife zeigt fich unter anbern darin, daß er, als von feinen amtlichen Meußerungen etwas ins Publicum gefommen mar, bas Botum in ber Rathefeffion verweigerte, bis fammtliche Rathemitalieber burch einen perfonlich unterzeichneten Revers bie eibliche Berpflichtung jur Berichwiegenheit erneuerten; fo mie aus feinem Abichiebe aus bem Rathecollegium, mobei er erklarte: er habe feither andere Antrage ausgeschlagen, allein ba ihm hieselbit vor Rurgem Die gebetene Lobneverbefferung gemeigert morben fen, er auch bedacht babe, bag es ibm nicht gebubre aus gottlichen Bocationen einen Rram an machen, fo habe er biefe Stelle angenommen. Uebrigens mar er nicht ohne eine gemiffe Barte und Beftigkeit, weshalb er in mehrere bittere Streitigkeiten gerieth. - Ibm abnlich an Tglenten und Schickfalen, babei aber fanfteren Sinnes, und vielleicht noch gewandter in Berbandlungen, mar fein Rachfolger, Dr. Bambert Steinwig, gleich verhaft beim Bofe, gleich geachtet bei ber Sanfe, Die ibn ju ihrem Generaliondicus ermablte, und fogar ibm verftattete baneben Amt und Aufenthalt hiefelbit ju behalten. Bis letteres gefchab, wiberfprach ber Rath, nebft ben Bunbertmannern, ber Bahl formlich, weil Steinwig, nach Endigung ber Unruben gur Berftellung ber neuen Dronung Der Stadt unentbebriich fen, und Die Boblfahrt berfelben groftentbeils auf ibm berube. Much ftant er im Jahr 1620, bei ber Ballenftein'ichen Belagerung ber Stabt, entichieben an ber Spipe berfelben, und ihrer Berbaltniffe gum gandesberrn, gur ganbichaft, ju ben Belagerern und ben Bunbesgenoffen 219). Geine Arbeiten über bas lubifche Recht murben pon Mepius geschätt und benutet 220).

Uebrigens gehort berfelbe ebensofehr ber folgenden Periode an, als der gegenwartigen: und ein gleiches gilt von den übrigen Mannern von Einsicht und Festigkeit, an welchen der Rath grade in jener Zeit besondert reich war.

Mehrere Rathsperfouen erwarben in Diefer Periode fur fich und ihre Familien ben Reichsabel, ohne bag man besondere Beranlaffungen oder spatere Anwendungen Diefes Erwerbes mahrnimmt. 3. B. die Buchow, von Stein, Elver, von Braun (1567 bis 1588).

Merkmurbig ift, bag bie Reigung milbe Stiftungen ju grunden, im Rathe auch nach ber Reformation fortbauerte. Unter andern ftiftete ber Rathevermanbte Arnbt Schwarte, im 3.

<sup>210)</sup> Protoc. Sen. Dinnies Racht, von den Rathsperfonen (Dic.).

<sup>190)</sup> Mevii Comm. in J. Lub. Praefat. in fine.

1569, in bem barauf nach ihm benannten Barbenberg'ichen Gange, ein hofpital fur alte Dienstbothen: ber Rathboerwandte Peter Bavemann, im 3. 1580, eine Allmofenvertheilung bei feiner Familie: ber Burgermeister Deinrich hagemeifter, um b. 3. 1606, bergleichen bei ber St. Nicolai und Et. Narien Kirche.

#### \$. 29.

Mit ber Berfaffung ber Stadt ersuhren auch die Borschriften über bas Berhalten ber Rathemitglieder im Innern bes Gollegiums, ober die Rathewilltup, in diesem Zeitabichnitte allmähtige Aenderungen, indem sie, wahrscheinlich um die Zeit der Berhandlungen über eine Stadtordnung (wie aus dem Gebrauche ber hochdeutschen Sprache erhellet) völlig umgearbeitet, und in 19 Paragraphen, im Jahre 1616 aber, von Neuem beträchtlich erweitert, in 37 Paragraphen abgesaft wurde.

### Bierter Zeitraum.

Der Rath bei ausgebildeter Stadtverfaffung. Seit bem Jahre 1816.

§. 30.

Durch ben Burgervertrag war keinesweges allen Interessen vollig Genüge geleistet. Der Rath empfand noch lange den Bertust des Kechtes der alleinigen Bervaltung: der in Aufregung gewesene Theil der Gemeinde sah seine Todeen von Gesammtgewalt nicht verwürklicht: die Altermanner des Gewandhousses daten mit der Ansübeung der Bürgerschaft auch ihre gesammte deleinahme an der Repräsentation verloren: der Abschluß war in vielsacher Beziehung mehr durch Ermüdung der streitenden Theile, als durch Einstimmigkeit berbeigesührt; und manche Artikel mußten in der Holge für unanwendbar erkannt werden. Gleichwohl waren durch die vielziäbrigen Berhandlungen und Kämpfe alle Theilnehmer zu klaeren Ansüchten der Berhältnisse, und zu gehberter Uedung in ihrer Behandlung gelangt; und Sward unläugdar ein achtares und für die Mirvürkenden ehrenwerthes Wert zu Etande gebracht, welches zwei Jahrhunderte hindurch die seste Grundlage der Berfassung unferer Etadt, der Prüsstein für sehe Beschwunderte bindurch die seste Gemeinwessen berforer Ausbildung, geblieden sist, und eine heilsame und glückliche Verwaltung des Gemeinwessen beschwert bat.

Ramentlich gewann die Stellung und Amtsführung des Ragistrates einen so festen Character, daß seitdem eine Geschichte besselben, hinsichtlich seiner Verhältnisse zur Commune, ganzlich verschwinder; indem nur eine einisse wesentliche Beränderung durch den Umstand eintrat, daß die Altermanner des Gewandbausse im Zahre 1625 wieder in das Berafentantencollegium ausgenommen wurden, und dieses war mit der Verbridigheit bei künftigen Bacanzen in die Wasse derschwerde der einzutreten, für den Augenbild sedoch wer die Jahl hinaus, und als erste durgerliche Gorporation an der Spise des Ganzen: wodurch wahrscheinisch ihre bleibende Stellung, als nicht in die Jahl

gehorige, nicht mitstimmenbe, bagegen aber berathende, und zwischen Rath und hundertmannern vermittelube Behorde, berbeigeführt worden ift 221)

Auch unter ben zu mehreren Mahlen, theils in Angelegenheiten des ganzen Landes, theils für die Stadt allein, angeordneten landeshertlichen Einrichtungs und Unterluchungscommissionen, welche sonst nur das Stadtwesen und die Berhältnisse der Stadt im Algemeinen, oder auch die Angelegenheiten der Bargerschaft betrasen, war Eine, im Jahr 1768, deren Bestredungen direct gegen den Kath gerichtet wurden. Iwar gaden Beschwerdschbrungen eines unruhssen Kopfeb dazu Anleitung, die Hauptquelle aber lag in personlichen Uebelwollen einzelner Commisssionsmitglieder gegen einzelne Magistratspersonen, deren Suspenssion vor begonnener Untersuchung verfügt und gegen die Mandate des Oberappellationsgerichtes so lange fortgeset wurde, die durch ein Bechsel des ganze der schwerde fahrentlichen Anordnungen, und durch den Bechsel des golitischen Susstandungen, freilich immer höchst lässige und kransende. Versaberen, ohne Währtung blieb 222).

Die fur Die Stadt wichtigen Begebenheiten Diefer Periode: Die Ballenftein'iche Belagerung (1628), Die Berbindung mit ber Krone Schweben, querft als Alliirten (1628), dann als ganbebberrn (1648), die nachfolgenden Kriege und Belagerungen (1688, 1715, 1759, 1807), und ber temporare Uebergang an bie Brandenburgifche, Danifche und Frangofifche, fo wie ber befinitive an Die Preugifche Landeshoheit: batten auf Die amtliche Stellung Des Rathes gar teinen Ginfluß, fo bebeutent fie auch übrigens auf langere ober furgere Dauer fur benfelben fenn mußten. Schwierig, und von großer Bergntwortlichfeit begleitet, mar feine Stellung bei ber Allians mit bem Ronige Guftar Abolph von Schweben, und bei ber Ballenftein'ichen Belagerung, und nach gludlicher Beendigung ber letteren fand man gerathen, eine Apologie bes Berfahrens, jur Bertheibigung por bem Raifer und bem Landesberrn, im Druck ausgeben gu laffen : wogegen in ber durbrandenburgifden Belggerung von 1678 ber ungludliche Ausgang, von bem, geboriger Bertheibigungemittel entbebrenben, Grafen Ronigemart, noch mehr bem Dangel an gutem Billen in ber Burgerichaft, ale bem Rathe, jugefdrieben marb, und eine abnliche Bertheibigungsichrift bem Rathe pon ben Burgern, jur Berftellung ihres Rufes im Auslande, formlich abgebrungen wurde, obgleich ein großer Theil ber baraus herfließenben Berbrieflichkeiten vorzugsweise ben Rath treffen mußte.

<sup>221)</sup> Protoc. Senat. b, 16. Rob. 1624, 30. Mai, 2. Juni 1625.

<sup>292)</sup> Die merkwürdigen Attenflude über diese Angelegenheit find abgebrudt in A. v. Balthafar's Abhandt. v. d. Universal-Jurist. bes Rönigl. hoben Tribunals. 1770. Beil. No. LXXXVI. agq.

Rach Aufhebung des deutschen Reichsverdandes sah sich der Konig von Schweden als Souverain von Pommern an, und traf nach eigenem Ermessen verschiedene Nachderungen in der Bertassung und den Einrichtungen des Eandes. Far den Rach war von Wichtigkeit die Austhebung seiner Gerichtebarteit über die ursprünglich der Stade, ihren Instituten und Sinwohnern gehdrig gewesenne Landgater, oder die gegenannten Commissatiederie in Pommern und auf Rügen; wodurch die Geschäfte eine, jedoch weder erwänschte noch vortheilhafte, Sinschränkung ersuhren. Auch ward nach Verendigung der Französischen Bessignand der Schwedischen Derschaft, die Sinschung des ganzen pommerschen Stadevossens, auch Bessignung getrossen, das die Bestimmung getrossen, das die Bestimmung getrossen, das die Kurgermeister der Stade vom Könige ernannt werden sollten, jedoch aus drei von den Magistraten vorzuschlagenden Personn 333.

Erst im Sahre 1831 fand man es angemessen, im sortschreitenden Geiste der Zeit einige wesentliche Beränderungen der Stadtverkassung zu tressen: wozu der Rach mit dem Repräsenten, wie ihnen solches im Bürgervertrage freigestellet worden war 234), sich, nach einsachen Berdandlungen, durch einen sormischen Reces 233) vereindarte. Für den Magistrat von Wichtigkeit war es dadel vorzäglich, daß die biebser dem Kathe selbst gemessene Waglstent von Wathe worgeschlieder auf das Repräsentantencollegium überging; so daß solches unter zwei vom Rathe vorgeschlagenen Candidaten zu wählen haben sollte, jedoch auch berechtiget ward, den Borschlag gänzlich abzurlehnen. — Zugleich wurde die Verwardtung durch Justammenzlehung verwandter Departements, und durch Erennung der Administrationsgeschäfte von ten Gerichten, vereinsacht und vordenstigt werdenstellt der Verwardslage der Verwardslage und Verdiester und Kathgeber im Repräsentantencollegium, und als vermittelnde Behörde zwischen Rath und Bürgerschaft aus.

#### §. 31.

Bebeutend murtte biefer Zeitraum auf Die perfonlichen Berhaltniffe bes Rathes ein.

Der große Konig Gustav Abo'ph von Schweben murbigte bie Stadt und ben Rath seines personlichen Bohimollens, und eine Reibe von eigenhandig unterzeichneten Briefen bestieben voll Troft in ber Belagerungsnoth und voll freudiger Aussichten in die Zufunft, bezeugen biese Gefinnung. 274). Der Kath verschäfte bem Konige die jum erften Austreten in Deutschland erfor-

<sup>312)</sup> Patente bom 3. Jul. 1906 und vom 18. Frb. 1811.

<sup>114)</sup> B. B. am Chluffe (G. 71. ber Musg. v. 1784.)

<sup>\*\*\*)</sup> b. 5. Detbr. 1831: bieber ungebrudt.

<sup>\*\*\*)</sup> Cammlung der Briefe bes Königs Gusta Molbs an die Stadt Stralfund (von Dinnies): in Gabebufd Pomm. Camml. Il. 232. — Ungerrudte Briefe A. v. Ballenftein's und Guftar's Molbs b. Gr. v. D. C. 3. ober. Straff. 1830.

berlichen Gelbmittel, burch eine Anleihe von 100,000 Rthit. auf die von bem herzoge von Dommeen bem Konige zu diesem 3woef eingeraumten Domanialguter, und erhielt babei, zur besonderen Anretennung seiner Abatigeit, ben Besich und Genuß des Landes Monchzut und das Patronat ber Kirche zur alten Kabre 327).

Garl XII., ber fur seine schneile Rückreise aus ber Turtei Strassund zum Biel nahm, und ebenso unerwartet als erwünsicht im 3. 17.14 hieselhst eintral, wußte hier wie überall, durch seine große Personichteit alle Elassen für sich au gewinnen: so daß auch nach den schweren Teeignissen, welche die Stadt unter ihm erfuhr, sein Name mehrere Generationen bindurch gefeiert blied. Bei seiner damahligen Amvesendeit, veranstattet er gleichzeitig für die Bürgerichaft öffentliche Lusdarkeiten, und ertheilte dem Kathe, als Dentmahl der ihm bewissenen Indianglichteit und Areue, das Recht, daß die Schässelber alle Dentmahl der in altunft siet im Gewahrfam bestelben son sollten 23.3, und ließ solche mit großer Feierlichteit in der Kathsbersammlung übergeden. Zugleich erhod er die Mitglieder des Krieges und der Abagerung, und daruns sein den Abeistand: und da bie bald entstehenden Unruhen des Krieges und der Belagerung, und daruns sein plöhlicher Toh, dan an Ertbeilung eines förmlichen Diptoms hinderten; so ward dies im 3. 1720, nach gerstellung der schote aber seiner Gemen Kachsolger eriedrich I. erlassen, welcher zugleich der Stadt ein neues Bappen verlich, worin den früheren Emblemen die schwedischen gestügeten delm Bappensarbe, nehlt einem gestügeten henn, auch dem schwer sieden Veren scheie des Schisbattern, hinzugefügt wurde 23.5).

Im Jabre 1800 ward bem Rathe, in ber Person des Burgermeisters und Landraths Dinnies, jum erstemmahl die damahls noch seitene Auszeichnung durch eine Decoration bes Nordkernordens zu Theil. Rach bem Ende des frangosischen Krieges, und beim Beidereintreten ber schwebischen Sobeit über Pommern, widerschuft biese Ehrendezeugung mehreren Mitgliedern: besonders aber ward vom Konige Garl XIII. der Rang sammtlicher Magistratspersonen, auf der im schwebischen Geremoniell üblichen Rangliste, erhöhet.

Auch die beonomischen Berhaltniffe fanden fehr munichenswerthe Berbefferungen. Die im Burgervertrage verheißenen festen Salarien tamen gwar nur langfam und unvollftandig gur Aubfich-

<sup>111)</sup> Revers b. 21. Cept, 1630 (ung brudt'.

<sup>\*\*\*)</sup> Ronig Carl's XII. offener Brief v. 29, Rov. 1714. Dahnert's &. C. II. 199.

<sup>100)</sup> Derfette, - Diplom v. 29. Dec. 1720. E. E. Il. 214.

rung, und blieben, da sie nicht fur jede Person, sondern fur jedes Departement sesthessen, einer freien Bertheitung der Geschäfte hinderlich. Die bedeutende Einnahme von Röndigut ging bei den bekannten Reductionen Carls XI. verloren, ohne daß die gelassene hossitung zur Zuräckgabe jemahls realisiert worden water. Allein durch Berhandlungen mit der Bürgerschaft wurden die völlig ungulänglich gewordennen Salacien in den Jahren 1792, 1807 und 1829 mehr oder weniger bedreutend, wenn auch, den Umständen der State stagen, nicht glangend, verbessetzt

Dagegen ward bas beim Rathkollegium gesammelte Silbergerath mabrend ber Wallenfteinichen Belagerung, ebenso wie bas Silber ber Gewerkschnter, für die Beduffniffe der Stadt in die Mange geliefert, und die Schenftung eines Silberflicks von den neuen Mitgliedern hat in der Folge ganglich aufgehotet. Statt bessen wurde von den seitdem gezahlten Antrittsgeldern ein tleines Bolvatvermagen des Rathes, unter dem Namen der Rathes fub ig elder, gesammelt.

Die Jahl der Rathsmitglieder ficheint sich im Boufe der der beriebte zu vier Burgermeiltern, zwei Syndicis und 18 Ernatoren, im Gangen also zu 24 Personen, sessgestellt zu haben; nach blichsteisfung des Burgervertrages aber auf 18 bis 19 herabgesetzt zu sen. Auch die Bestimmung den Rath, mit Ausnahme der Syndici, zur Salfte mit Rechtsgelehrten, zur Salfte mit Kausteuten zu besehn, dufte sich aus dem Anfange der letzen Periode herschreiben; wogegen früher die Wahl von Rechtsgelehrten mehr auf Jussal beruht haben muß. Im Jahre 1813 ward, nach beendigten Kriegebrangslaten, zur Erleichterung für die tiefverschulbete Etabtsasse, unter anderen Ersparungen, auch die Werminderung der Magistratscollegiums um die Stellen eines Bürgermeisters, eines Syndicus und zweier Rathsherren, wiewohl nur versuchsweise, verabredet; so das seiten der Webrzahl aus Rechtsgelehrten, bestanden hat: wodurch denn freilich, besonders beim Wechstel vor Reichafte iedes Einzelnen fohr vermehrt worden sind.

### §. 32.

So wenig dieser leste Abschnitt fur das Rathscollegium in dem Besiche ehrenverther Mitglieber bei vorigen gurudblieb, so verschwand boch, mit den sich regelmäßiger ausgleichenden diffentlichen Berbaltniffen und der befestigten inneren Bersassung, mehr und mehr die Gelegendelt zu personlichen Ausgeschmung, wenigstens zu personlichem Uebergewicht.

Rur Die ersten Sabriebende schloffen fich in Diefer Beziehung noch ber vorigen Perlode an: vorzäglich Die Beit ber Ballenftein'ichen Belagerung (1628). Der ichon genannte Burgermeifter Lambert Steinwig, und ber Burgermeister Christoph Krauthof, waren es vorzäglich,

melden bie Leitung bes Stadtwefens bei bem fubnen, gefahrvollen und langwierigen Unternehmen, ber taiferlichen Armee bie Spibe gu bieten und einer fcmeren Belagerung Biberftand gu leiften, und in ben permideltften Berbaltniffen, in Die eine Stadt geratben tann, oblag, und welche biebei gegen bie Berbunbeten, ben ganbesberrn, bie ganbftanbe und bie Burgerschaft, fo wie wiber ben Reinb, mit gleichem Grabe von Duth, Reftigfeit, Ausbauer und Befonnenheit auftraten. Die Unführung im Relbe mar nicht mehr bas Gefchaft ber Rathsperfonen, befto mehr aber bie in biefer Beit, und porruglich bei biefer Begebenheit, verwidelten und ich.vierigen Berhandlungen, welche Steinwig, ale ehemaliger Syndicus, befonbers, und namentlich auch mit bem Ronige Buftap Abolf von Schweben, fubrte; mogegen in Krauthof's Sanben mehr bie fchwere Leitung ber Burgerichaft und ihrer Sandlungen lag. Sonft mobnte er auch unter andern bem Rriedenscongreffe amifchen Schweben und Polen gu Dangig, im Jahr 1630, ale Abgefandter ber Stadt bei. Er batte in feiner Amteführung fo großes Bertrauen erworben, bag, als er am Schluffe bes Rabres 1645, megen großer Rorperschmade, feine Entlaffung fuchte, ber Rath ihm folde formlich verfagte, mit ber Ertlarung: fein Beift fen noch von fo gefunden Rraften, bag er es barin vielen Jungeren guvorthue. Der Synbicus Dr. Jacob Bafert fand an ber Spige ber Abgeordneten an den Bergog von Kriedland, welche am 10. Jun. 1628 im Relblager por Stralfund bie berühmte Unterredung mit bemfelben batten, worin ihnen bie ehrenvollfte Behandlung wiederfuhr, und febr gunftige Aussichten eroffnet murben, teine Spur aber von bem gegenfeitigen laconifden und plumpen Bortwechfel vortam, ben bie Ueberlieferung von biefer Begebenbeit lange Beit hindurch aufbewahrt haben wollte 230). Auch marb er an ben Konig von Danemart, und zweimahl an ben Ronig von Schweben beputirt, fuhrte in ben Belagerungeverbanblungen porguiglich bie Reber, und war auch ber Berfaffer ber im Drud berausgegebenen Rechtfertigung bes Berfahrens ber Stadt 231).

Die Berbandlungen bes westphälischen Friedens gaben, da durch Schwebens Einfluß ber State Strassund bie unmittelbar Wahrnehmung ihres Interesses burch Abgeordnete zugestanden ward, Berantassung zu ben berightigen, schwierigen und sehr interessanten Gesandbifchaftsgeschäften bes Rathberrwandten Dr. Christian Schwarz und bes Secretarius und nachheriaen Ratbeberrwandten Joachim von Braun.

<sup>230)</sup> Biberlegt ift bie Cage, bon brobenben Unreben und bon berben Untworten, in plotfteuticher Sprache, Die bamable in Berbandlungen nicht nebr gerebet warb, und burch einen Bürgermeiffer, ber gar nicht zugegen mar, schon bon Riebur, Gefch. ber Belogerung, 1826. C. 194.

<sup>221)</sup> Bründlider Bericht st. Straff. 1631.

Auch in der Folge gab die Berbindung mit Schweben, und die Geneigtheit der schwebischen Regenten mit Deputationen zu verhandeln, mannigsaltige Gelegenheit in diplomatischen Sendungen Talente zu entwickeln, und durch die Geschicklicheit des Syndicus Lt. Ioh, Balth. Charisius, welcher in den Jahren 1684 bis 1687 viermahl nach Hofe gesendt wurde, des Burgermeisters Christian Chrenfr. Charisius, welcher in den Jahren 1688 u. 1693, des Ratibererwandten Johann Pagemeister, welcher im Jahren 1679, und zum zweitenmahle von 1681 bis 1683, des Syndicus Joh. Friedr. Jander, welcher im Jahren 1720, des Burgermeisters Joh. Chrenfr. Charisius, welcher viermahl, von 1727 bis 1751, des Syndicus und nachherigen Burgermeisters, Christian Chrenfr. Charisius (hernach von Charisien), welcher gleichfalls viermahl, von 1749 bis 1761, des Rathverwandten Joh. Friedt. Branden durg, welcher im I. 1769 eine gleiche Sendung ausschuter, wurden, unter höchst ehrendlet Aufnahme dei Hose, die wichtigften landsehertlichen Resolutionen für das Stadtwesen ausgewührt 333.

Ausgezeichnet durch Gelehrsamkeit in ihrem Sauptsache, und zugleich durch vielseitige Billdung in allgemeinen Wilfenschaften, so wie durch, zum Abeil auf mehrjahrigen Reisen erwordene, Renschenkuniss, waren mehrere. Der Gamerarius hen nin g Lewe († 1704) Sammet eines bedeutenden Borrathe von Büchern aus allen Fächern, ward durch das Vermecht 1704) en mehr eines bedeutenden Borrathe von Büchern aus allen Fächern, ward durch das Vermechtigs Etipendlum sin gebre Etifter der Kathsbibilothek, so wie er durch ein bedeutendes academisches Stipendlum Zinn für bie Plissenschaft der bethätigte 233). — Unter den schwerzestellen vier Schristungen für Lehrer und Lernende, seinen Zinn für die Plissenschaft und Lernende, zuch nur Ernende, den genannten vier Schafslus, that sich vorzäuslich der Bergermeister und Landrath, Iohann Chrenfried Charisius († 1760), durch Bekanntschaft mit alten und neueren Sprachen, und durch große Etegang und Leichtigkeit der Dartsellung in gedundener und ungebundener Rede hervor, so wie er durch seinen unermüblichen Eister en euen Kathsbibliothek Zuwadse, Hond, durch Sammlung eines Berzeichnisses und mannigsfaltiger Rachrichten und Documente über die hiesigen Kathspersonen, auf den Dant ihrer Rach vommen Anspruch dat 324). Uedrigens war ihm mehr leichet Ausschlangen de Liefe eigen, und seine Sammlungen, Darstellungen und Verthandungen versieren sich oft zu sehr in kleinliche Jere-

<sup>\*\*\*)</sup> Dabnert's 2. C. 20. Il. u. IIII.

<sup>111)</sup> Ehr. Chr. Culberg, de vitu et meritis Henr. Levili. Strala. (1767.) A. Drantenburg, Rochr. D. Culfich, u. Cint. d. Ratigsbibl. Etralf. 1829. (auch ver bem Berzeichnist ber Ratigsbibl. Stralf, 1829.)

<sup>\*\*\*)</sup> Cie ift in 4 Foliobanden auf der Rathebibliothet befindlich.

lichfeiten. - Imaleichen ber Sondicus, nachberige Burgermeifter, Chriftian Chrenfrieb Sharifius, folter geabelt unter bem Namen: pon Charifien, ein Rann von Gemanbt. beit und Sitte bes Saflebens, mehrmahls zu hobern Staatsamtern ausersehen, und nur burch Bufalle, fowie gufent, bei ber Prafentation gum Mitaliebe bes D. A. Gerichts, burch ben Tob (1773), perhindert, Dagu ju gelangen. - Bor allen aber ragte berpor ber Burgermeifter und Landrath Johann Albert Dinnies (+ 1801), ein gelehrter Renner bet Geichichte, und ber romifchen Sprache und literatur, ber mit Tiefe ber Ginficht und Scharfe ber Urtheilefraft, eine unermubliche Thatiateit, einen festen Charafter, und bei großem Grnfie, gleichmobiregen Ginn fur Beiterteit und Lebenofreuben, verband. Geine in bamabligen Beirfchriften erichienenen Auffabe, großtentheils uber fralfundifche Gefchichte, geboren, in Darftellung, und besonders in Sorichung, ju ben grundlichften Arbeiten einheimischer Geschicht. febreiber, und feine mubfeligen biplomatifchen und geneglogifchen Cammlungen fint wichtige Grundlagen fur jebe funftige Arbeit in ihrem Bereiche. Die Charifiusichen Rotigen über Die biefigen Rathemitalieber hat er zu einem geneglouifch biographifchen Berte von fünf Quartanten, nebft brei Documentenbanben, bearbeitet und ermeitert, welches ein febr intereffantes, mbalichft umfaffenbes. Detail über Diefe Gegenftanbe enthalt, und bei ben bier mitgetheilten verfonlichen Nachrich: ten burchgebenbs benust morben ift 235).

Als Rechtsgelehrter fieht an der Spife dieser Periode, und ohne 3weisel aller Zeiten, in der Reibe der hiefigen Rathsmitglieder, der Syndius Dr. David Mevius (4 1630), weicher nach langen Studien auf deutschen und niederländischen Universitäten, mehrjädriger Bekleidung einer juristischen Prosessung von 14 Jahren (1638—52) mit Rudm als Schriftsteller auftrat, und auf zwei Deputationskrisen nach Schweden, so wie bei der Abeilnahme an dem, zur Regulitung der Andesberfissung destination einer wicktigen Kantschilder auftrat, und auf zwei Deputationskrisen nach Schweden, so wie bei der Abeilnahme an dem, zur Regulitung der Andesberfissung bestimmten wichtigen Landtags zu Setetin (1650), so große Beweise theoretischer und praktischen Sechzischlichteit gab, daß ihm die ehrenvollsten Anträge von allen Seiten zuströmten, und endlich, in der Ankelung als Wiecepassident des neu errichteten Oberappellationsgerichts zu Wismat, ein angemessen, wohlder und auch in der Kolge noch zu den wichtigsten außerordentlichen Aufträgen denutzer, Würtungskreits zu Beit mard <sup>33 o</sup>.

<sup>211) 21.</sup> Branden burg, Johann Albert Dinnies, Straff, 1828. Geine fammtlichen handschriftlichen Arbeiten und Sammlungen find, durch ein Bermächtuig, der Rathebibliothet in 86 Banden einverleibt.

<sup>114)</sup> Aug. v. Balthauar, monumentum acternae memoriae Davidis Mevii erectum. Gryph. 1770.

Auch die Syndici Matthias Gerbes († 1626) und Johann Joachim Tielte († 1756) waren ihrer Thatigteit und Geschicklichkeit wegen, und lehterer vorzäglich als eifriger Bertheidiger der Gerechtsame der Stadt, und durch eine ausgezeichnet glückliche Gabe verwickelte Angelegenheiten, selbst bei großer Weitlauftigteit der Behandlung, kar, sasich und unterhaltend, zugleich mit grandlichen eigene Urtheile vorzutragen, geachtet. — Der Syndicus Johann Lucas Rühl († 1794) besaß eine besondere Gewandtheit in der Bereinigung verschiedenartiger Unsichten, und in lichtvoller durchdachter Darstellung.

Unter ben taufmannifden Ditgliebern mar Ricolas Baumann, Rathevermanbter und Sauptmann uber Die Guter ber Roniginn Chrifting (+ 1695), neben einem offenen und gera-Den Ginne, Durch Muth, Gefchaftsgewandtheit und landwirthichaftliche Kenntniffe fo febr gefchabt, bag er vom Konige Carl XI. fur Die ber Krone geleifteten Dienfte, ber er namentlich 144000 Rthlr. vorgefchoffen und jum Theil felbft burch Die banifche Rlotte jugeführt batte, in ben Abelftand erhoben murbe 236). - Der Burgermeifter David Ite befag tiefe Ginficht im Banbel, Geschicklichkeit im Bauwesen, Liebe fur ballelbe, und unermubliche Thatiafeit in ben baburch berbeigeführten Unternehmungen, fo wie in offentlichen Geschaften jeber Art: aus gleich ein eigenthumliches Talent für perfonliche Berbandlungen, und ward zu ben mannigfaltigften Stadtgeichaften ungewohnlich fart in Anspruch genommen. Er machte fich burch viele Pripatbauten um bie Bericonerung ber Stadt , und befondere burch einen mit Ginficht ausgeführten großen Bau am Rathhaufe um Die Erhaltung beffelben, letteres nur mit gu meniger Berudfichtigung bes Bauftyle, verdient. - Der Ratheverwandte Emanuel Beinrich von Rangow (um 1762), mar ein Dann von großem Zalente, ausgebreiteter Belt= und Menichentenntnis und tiefer Erfahrung. - Der R. B. Johann Ricolas Benning. ein vielfeitig belefener und burch eigene Prufung gebilbeter, vorzuglich im Manufacturfache und in ben Cameralwiffenicaften tenntnifreicher, babei ein außerft thatiger Mann, trut auch ale Schrift. fteller in jenen Rachern mit Beifall auf; und hat unter anbern burch Ungabe ber erften Ibee jum Colbatenkinderhaufe, und burch Direction ihrer Ausführung, fich ein bauernbes Berbienft ermorben.

Der mannigfaltige personliche Berkehr mit bem schwebischen hofe, und bie Borliebe ber Regenten fur bas Stabtewefen, hatte auf Die Stellung bes Rathes eine bedeutende, ber icharferen Beobachtung nicht entgehende, Einwurtung.

<sup>204)</sup> In feinen bauelichen Berhaltniffen batte er bas Blud an Rindern, Gutein und Urentein 96 Nachtoms men ju feben.

### §. 33.

Wie der Burgervertrag der ganzen inneren Stadtverfassung eine neue Grundlage gab, so galt biefes ganz besondere von den Departements der Verwaltung oder den f. g. Rathsämtern, welche darin, mit Ausnahme der Verwaltung gesistlicher Anstalten, ihre seste Bestimmung erhielten: und sein es nun, daß man frühr genügend zesunden, die Umsehung des Rathes auf dem Etting mundlich zu bestimmen, oder, wie es nach dem Beispiel anderer Städte, selbst aus unserer Gegend, wahrscheinlicher ist, daß die darüber früherhin gehaltenen Berzeichnisse verloren zegangen sind; erk seit dieser Zeit sinder sich ein eigenes Rathesamterbuch anzelegt und rezelmäßig fortsgescht. Eine Ueberscht, wie nach demselben die Verwaltungszweige dis auf die neuelte Zeit vertheilet worden sind, scheint den angemessenssen Eschwis diese Ausliches zu machen.

Die erfte vollständig aufgezeichnet Aemtervertheilung ift vom Sahre 1630: ibr folgen die übrigen in vertschiedenen Zeitabschnitten, so wie Wahlen oder bedeutende Bacangen eine Aenderung notibig machten. Aus jener sind die ersten 29 Ansahen oder bedeutende aus ben babei verzeichneten Jahren.

- Kammerei 1631 Kammetherren 1701 Camerarii und Felbherren (f. Rr. 5.) 1831 Cammergericht.
- 2. Beinherren 1647 Bein : und Polizeiherren (f. Rr. 6.)
- 3. Im Gerichte, welche auch zugleich Bruchherren fenn 1635 Richt : und Bruchherren, - 1698 Gerichtsherren.
- 4. Waifenberren 231).
- 5. Landvogte 1647 Landherren 1650 Landvogte 1681 Feldherren 1701 gur Cammer gelegt (Rr. 1.)
- 6. Polizeiherren 1647 gu ben Beinherren (Rr. 2.) 1806 Polizeibirectorium.
- 7. Stallberren 1831 gur Cammerei gelegt (Dr. 2.)
- 8. Schoff: und Steuerherren 1655 Schoff:, Steuer: und Pfundkammerherren 1665 Schoff: nnd Pfundherren 1702 Stadtzulagekammer 1824 eingegangen.
- 9. Rublenberren 1695 Rublenberren und beim Baffer-verte 238). Die Rubleninfpection wird 1831 gur Cammetei geleget.

<sup>237) 1637</sup> bis 1644 fieben unter Dr. 4. Liquidationsherren und die folgenden ruden nun eine Rr. weiter.

<sup>335)</sup> b. b. bei ber nen angelegten Baffertunft.

- 10. Apothetenherren 1786 Berordnete jum Medicinalmefen und Inspectoren ber Apotheten.
- 11. Quartierherren 1753 Steuer : und Quartierherren.
- 12. Kriegecommiffiarii jur Abzahlung 1632 eingegangen.
- 13. Bur Stabtrechnung (b. b. Reviforen).
- 14. Bauberren 1647 Bau: und Biegelherren 1686 Bauberren 219).
- 15. Rleifch : und Rifchberren 1644 Rleifchberren.
- 16. 3um Kornhaufe.
- 17. Convoy- und Pafamt 1632 Convoy- und Paftammer 1638 Paftammer 1644 weggelaffen.
- 18. Waifenhaus.
- 19. Mungherren.
- 20. Pfunbherren 1655 ju ben Schofherren gezogen (Dr. 8.)
- 21. Confiftorium.
- 22. Scholarchen.
- 23. St. Brigitten 1655 St. Annen und Brigitten.
- 24. Beiliger Beift.
- 25. St. Jurgen am Stranbe.
- 26. St. Jurgen vor Rambin.
- 27. Calandeberren 1644 meggelaffen.
- 28. Et. Johannis.
- 29. Patronat ju Ummang, Probn, & Putte. 1665 gang Putte. 1717 Boigbehagen.
- 30. 1647, Savenungeherren 1661 Savenherren.
- 31. 1661, Sandcommiffarii: in Rugen: Dieffeits. 1710 Commissarii: Pomerani: Rugiani 1832 vereinigt.
- 32. 1682, Inspectoren bee Munchgutes 1694 meggelaffen.
- 33. 1695, Referentes ex actis Privatorum.
- 34. 1710, Directoren ber Schutencompagnie.
- 35. 1722, Guratoren ber Bibliothet.
- 36. 1738, Directoren bes Buchthaufes.
- 37. 1755, herren ber Armencaffe 1786 baneben Inspectoren bes Krantenhaufes.
- 38. 1772, Directoren ber Feueraffecurang.

<sup>200)</sup> Die Biegeleien waren in der Brandenburgifden Belagerung ganglich gerfiort.

- 39. 1789, Auffeber bei ben offentlichen Luftbarteiten. 1808 jum Polizeibirectorium gelegt (Rr. 6.)
- 40. 1790, Reviforen ber Rechnungen ber piorum corporum.
- 41. 1802, Inspectoren ber burgerl. Induftrieschule. 1827 jur Schulcommiffion gelegt (Dr. 43.)
- 42. 1803, Directoren bes Leibhaufes.
- 43. 1805, Commiffarien ber Leibbibliotheten.
- 44. 1813, Commiffarien bei ben offentlichen Spaziergangen. 1832 gur Baute gelegt (Dr. 14.)
- 45. 1827, Schulcommiffion.
- 46. 1827, Infpectoren ber Sparcaffe.
- 47. 1831, Infpectoren ber Cammerei (getrennt vom Cammergerichte).
- 48. 1836, Canitatecommiffion.

# Berzeichnist der Naths. Mitglieder

vom Urfprunge der Stadt bis auf die jesige Zeit.

In ber altesten Urkunde ber Stadt, vom Sahre 1229 3 4 6), wird zwar ein Magistrate Collegium (Consules, Commune consilium) aufgeführt, jedoch ohne Benennung einzelner Personen. Aehnliche Angaben sinden sich auch in den nächstessegen Sahren.

In einer Urtunde vom Jahre 1256 341) werben brei Provisoren bes hospitals jum heil. Geifte genannt, und ba baffelbe in ber Folge flets unter Inspection von Magistratspersonen vortommt; so find auch biese Provisoren fur folche zu balten, und werben mithin bie erften namentlich bekannten Rathsmitglieber seyn.

In der Folge werden vorzüglich in den Stadtbildern bei wichtigen Berhandlungen bald einzeine Magistratspersonen, vor welchen sie geführet sind, bald sammtliche Mitglieder des Rathes ausgezählt: ein solches Berzeichnis mit der Jahresabl 1263 ift als das diteste anzuleben: denn wenn auch, nach dem Jusammenhange worin es sich sind, zu vermutben seyn wurde, daß es erft dem Jahre 1283 angehöre; so ist doch die Jahresahl deutlich geschrieden, auf demselbigen Blatte kommt keine andere Zeitbestimmung vor, und es sind Namen genannt die in spateren Berzeichnissen nicht steben.

Unter ben abgesonderten Urkunden sind zwei Diplome bes Abees Arnold zu Reuen-Camp von 1286 und 1293 die altesten, welche Berzeichniffe bes gangen Magistrates enthalten 242).

out) Dipl. Civ.

<sup>141)</sup> Dipl. Coen. Sp. S.

<sup>242)</sup> Dipl. Civ.

Gine Quelle einzelner Nachtrage sind bie Testamente, beren bas Archiv über tausend aus ber Zeit vor ber Reformation ausbewahrt, und in welchen die Receptoren stets, oft auch die Executoren, ober f. g. Provisoren, Rathomitglieder sind.

In dem altesten Eidebuche des Rathes, welches um d. I. 1557 angesertiget ift, finden sich Bergelchnisse früherer Rathemitglieder mit großer Sorgsalt nachgetragen. Das erste derselden ift vom 31. Juli 1287 datiet und jahlt 35 Personen auf 2+3). Die Quelle ist nicht angegeden und dieher nicht aufzusinden gewesen 2+4), da aber das Bergeichnis in ein öffentliches Buch, und mit genauer Angobe des Datums, eingetragen ist, so darf man es wohl als authentisch anschen. Die solgenden darin enthaltenen Bergeichnisse singet und ober Zweifel aus dem Tadbichgern gezogen 2+4). Kur die Jahre 1525 bis 1505 hat Gerth. Orige seinem Leben Fr. Wesselse im Bergeichnis angehängt,

Amtlide Liften ober Matrikeln ber Rathspersonen finden sich aus früherer Zeit gar nicht, und der im Sidebuche gemachte spätere Bersuch zeigt, daß solche nie vorhanden gewesen sind. Seit dem Jahre 1557, und bis zu den neuesten Zeiten, vertreten die Sidebucher ihre Stelle; auch sind späterhin eigene Acten über die Rathswahlen angelegt worden. Der häusig citizte catalogus Consulum (Senatorum) ist, wie Sharissus bestimmt angiebt, nichts anders als das alte Sidebuch.

Das von Sharisius aus ben Quellen zusammengetragene Berzeichnis ist von Dinnies aus feiner großen Urtundenlectüre, und besonders aus der Durchsicht der Stadt: und Kirchenbucher, sehr vervollständigt. Die spätere Auffindung des ältesten Stadtbuches und einer Wenge von Urtunden hat basselbe für die frührste Periode bedeutend erweitern mussen.

Bollftanbigkeit eines Berzeichniffes ift jedoch fur die alteren Zeiten um so weniger ju erreichen, ba die Anfellungen nicht sogleich lebenstänglich waren, und ber alte Rath untegelmäßig, mit vortommt; baher auch in einander naheliegenden Urtunden, bei ber Wiederkebr einiger Namen, boch die Bertdiebenbeit groß ift.

Bon folgenden Jahren finden fich Aufzeichnungen bes gangen Gollegiums, wobei die bedeutend geringere 3ahl in einzelnen Angaben auf Weglaffung bes alten Rathes ober Abwefenheit bei ber Berhandlung beruben mag.

<sup>212)</sup> Darunter fiehl als gezogene Summe Rr. 34. Der lette mag alfo ber nathefdreiber ober nachberige Protonolarius fenn.

<sup>244)</sup> Ce beift blog in der Aeberfchrift: "Unno 1297 ben lesten Julii find gewefen Burgermeiftere bnd Rathe-

<sup>\*\*\*)</sup> Es folgt namlich auf jenes erfte Bergeichnif bie Rotig: "Mo. 1310 Initium bes Stadtbuches auf Bertrudis,"

|    | 1263 (?) | 311 | 19 90   | erfonen,              | 1329 | zu | 17 | Perfonen, |    |                 |
|----|----------|-----|---------|-----------------------|------|----|----|-----------|----|-----------------|
| c. | 1275     | r   | 12      |                       | 1369 | ,  | 16 | *         | (5 | Burgermeifter), |
|    | 1281     |     | 14      | 1                     | 1370 | 3  | 30 |           | (5 | Burgermeifter), |
|    | 1286     | =   | 18      | 1                     | 1410 | 3  | 22 |           | (3 | Burgermeifter), |
|    | 1287     | s   | 34 (35) | 1                     | 1421 | r  | 23 | ,         |    |                 |
|    | 1293     | ø   | 41      |                       | 1443 | 3  | 21 |           | (4 | Burgermeifter), |
|    | 1301     | 2   | 25      | s(18 resid. 7 ant.),  | 1462 | ,  | 24 | 5         | (4 | Burgermeifter), |
|    | 1313     | ,   | 29      | s(18 resid. 11 ant.), | 1467 | 9  | 27 | :         | (8 | Burgermeifter), |
|    | 1316     |     | 30      | s                     | 1505 | s  | 23 | 1         | (3 | Burgermeifter). |

Das nachstehende Verzeichnis enthalt die Ramen in der Ordnung, worin jeder zuerst vortommt, indem die Plage oftmahls wechseln: die obenktehende Jahresjahl deutet die Zeit an, wo
sie sich zuerst genannt sinden; die am Schusse stehende, die zuletz gefundene Erwähnung: vom
Jahre 1505 an aber, erstere die Bahl, lettere den Tod oder Abgang. Die Bekteidung des
Sphoticats ist durch ein S., die der Burgermeisterwurde durch ein B. angezeigt. Oft hat die
Zeit uur ungefähr (c.) oder auch vor (v.) oder nach (n.) einem gewissen Jahre, angegeben werben können.

| 1256.                                                                                 | Bitbold von Dorpen 1293                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Johann von Semlow 1279                                                                | Alardus von Brandenburg<br>Johann von Boblicow      |
| Beinrich von Befel                                                                    | Bulvold von Paroro 1293                             |
| Swether Rlein (parvus)<br>Auch Die Ramen Ertmar, Reder und                            | Unrichtig Beinrich v. P. und Burgermeifter genannt. |
| Dben burften noch einzuschalten fenn, ba<br>Die Gobne berfelben (1280, 87, 1304) Ber- | Dibrich Scherf 1281                                 |
| ren E. zc. Cobn genannt werben, welches                                               | Sybrant                                             |
| ben Rathoftand ber Baier andeutet. Ihre                                               | Mennite Chulow                                      |
| Beit aber ift ungewiß.                                                                | Leo Rlein (parvus) 1293                             |
| 4002                                                                                  | B. Dinnies Leo ber Jüngere.                         |
| 1263.                                                                                 | Ravensberg                                          |
| Leo Balle B. 1293 1301                                                                | Gozevinus 1301                                      |
| hermann v. Travenemunbe B. 1293 1301                                                  | Gerard von Robbe                                    |
| Efbert von Schaprobe 1287                                                             | Franco                                              |
| R. d. Cidebuche Bernhards Bruder 1276.                                                | Gotfchalt Unververb (imperterritus) 1301            |
| Gerarb Gerbo 1278                                                                     | Im Eidebuche Conrad genannt.                        |
| heinrich von Meppen 1286                                                              | Lubolf von Bergen (de monte) 1293                   |

| 1276.                                                                     | Berbort von Dorpen                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Beinrich Broweneliken (Froblich?)                                         | Bielleicht der 1276 angeführte Berbort.              |
| Bertram Spellinc 128                                                      |                                                      |
| Bernhard (Bertram) von Schaprode 130 R. b. Cibebuche Etberts Bruder 1263. |                                                      |
| Ichann von Techelin 128                                                   | 0 1281.                                              |
| Bienbrecht                                                                | Bitbern                                              |
| Peter von Quigin                                                          | Godite von Guftrom                                   |
| Conrad Ertmare Cobn (Ertmari) . 130                                       | 1 Lambert von Rodhe                                  |
| hermann von Bracle 128<br>Im Cibebuche 1257 v. Kratel.                    | 7 Johann (von) Woltorp 1304<br>Woldow ift unrichtig. |
| Berbort 128                                                               | 2 Ditmar von Luffow                                  |
| 1277.                                                                     | 1283.                                                |
| Johann Scherf                                                             | hermann Bitte (albus) 1310                           |
| Conrad von Bachenfcebe                                                    | Thidemann Bifberns Cohn (Wicherni) 1313              |
| heinrich ber Frau Enlife Gobn (Heur.                                      | Beibe wurden in biefem Jahre erwählt.                |
| Nicolas Anev.                                                             | 1286.                                                |
| Mitolas Stirp.                                                            | Gottfried von Guftom                                 |
| 1278.                                                                     | Reiner von Thevin 1287                               |
| Gobite Reper (funifex)                                                    | Johann von Coebfeld                                  |
| Göbite ohne Bunamen 1279.                                                 | Gerhard Wieberns Cohn (Wieberni) 1301                |
| Ludwig von Semlow 128                                                     | Arnold pon Repal 1304                                |
| 1279.                                                                     | Gerhard Lore                                         |
| heinrich Witte (albus) 128                                                | 1 Coll berfelbe fenn mit Gerbard Cerbo (1263.)       |
| 1280.                                                                     | Beinrich Spelling                                    |
| hartwig von Schaprobe                                                     | 4205                                                 |
| hermann von Ravensberg 129                                                | 1287.                                                |
| Bielleicht ber icon 1263 ohne Bornamen an-<br>geführte.                   | Bitvold von Parow<br>Sodete von der Lippe            |
| Beinrich von Robbe                                                        | Ricolas von Greifemalb + v. 1323                     |
| Conrad von Tribbefees 129                                                 | Dibrich von Dorpen .                                 |
| Everbard Klein (parvus)                                                   | Conrad Rebers Sohn (Rederi) 1316                     |
| Bon Dinnies Eb. ber Jungere genannt.                                      | Unrichtig daneben ein E. Berrenreders.               |

| heinrich Efelevoth . B. 1293. +v. 1304                              | Segefried                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Sobann vom Bobbelfom                                                | Beinrich Papenhagen 1316                                               |
| Johann von Krafel                                                   |                                                                        |
| Richtiger wohl b. Bratel f. 1276.                                   | 1304.                                                                  |
| Johann Scot (Schad) 1293                                            | Bertram von Travenemunde B. 1325. +v. 1335                             |
| 3m Cibebuche Bate.                                                  | Gobete Pbens Cohn                                                      |
| Ricolas Lange                                                       | Unrichtig Bermann von Dben genannt.                                    |
| Germin von Semlem B. 1303. +.c. 1320                                | Johann Crang B. 1323.                                                  |
| Reimer (Peter?) von Roftod                                          | Berthold Bitte 1328                                                    |
| ,                                                                   | Lubbert von Ryde ober Riebe                                            |
| 1293.                                                               | 1308.                                                                  |
| Johann von Strafburg                                                | Clavete von Schaprobe 1313                                             |
| Dibrich von Dorpen . B. 1305. 1311                                  | Deinrich vom Robe 1316                                                 |
| Thidemann Bullenpunt                                                | Bielleicht ber im 3. 1280 genannte.                                    |
| Unrichtig Bullenweber, Bullenbandie.                                |                                                                        |
| genannt.<br>Zobann von Gnoven                                       | 1311.                                                                  |
| Johann (Gerhard) Papenhagen 1306                                    | Johann von Rethem                                                      |
| Richard Molend                                                      | 1313.                                                                  |
|                                                                     | Ludete Giefens Cohn                                                    |
|                                                                     | Unrichtig Eggert Giefenbare.                                           |
| Dibrich von Gustrow                                                 | Bernhard Goswins Sohn                                                  |
| Lubbert Stubbenborp                                                 | Bei Dinnies eine Perfon mit Goswin 1293,<br>offenbar aber beffen Cohn. |
| Dibrich Stenhus                                                     | Gerhard Lowe                                                           |
| Arnold von Seehagen 1301<br>Unrichtig als b. Steen hagen angeführt. | Detmar Echulow                                                         |
| Bernhard von Schaprobe ber Jungere 1310                             | 1040                                                                   |
| Albert Rurland                                                      | Johann Benthufen 1316                                                  |
| Gerhard von Zwoll                                                   | Dibrich Gerhards Cobn (Gerhardi)                                       |
| Lippold vom Sunde                                                   | Cord Gabebufch                                                         |
| Benning von Thevin                                                  | Burchard Somer 1328                                                    |
| Gerbard von Tribbefees                                              | Dibrich von Rulpen + v. 1339                                           |
| Johann Lange                                                        | Johann (von) Guftrom (verwiefen)                                       |
| Johann von Barth 1306                                               |                                                                        |
| 4004                                                                | Gewöhnlich b. b. Appeten genannt                                       |
| 1301.                                                               | Mibert Rodut 1328                                                      |
| Johann von Meppen + v. 1324                                         | Gewöhntich Renbul genannt.                                             |

| Gottfried Lenfan       . B. 1329.       1339         Gord Boge              | at an 1990 Shathafdaraibar much such 1993                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1314.                                                                       | Schaprode und bifcoflicher Official über Rugen mar.         |
| Martin Bofenstede 1316<br>E. Zufom                                          | 1327.                                                       |
| 1316.                                                                       | Johann Sachteleben 1329                                     |
| Nacob von Crifpin                                                           | 1328.                                                       |
| hermann Papenhagen B. 1325. 1342 Gobete Krufe                               | Albert Dovener B. 1341. + 1357<br>Siegfried B. 1343. 1356   |
| Gord Boet (Pes) 1328                                                        | Johann von Dorpen + v. 1341                                 |
| Beinrich von Dalvis 1328                                                    | Burchard Achers (Atgeri)                                    |
| heinrich von Cemlow B. 1325. 1326<br>Bar um 1319 jugleich fürftlicher Bogt. | Chriftian von Bremen Much mit bem B. R. Bernhard angeführt. |
| Bernhard von Dorpen B. 1325. +c. 1330                                       | Orime Rageburg                                              |
| Johann Golboghe 1340                                                        | hermann Stenhagen                                           |
| Gerhard Langendorp 1228                                                     | Sacob von Bilfen                                            |
| Diebrich Chele (Luscus) B. 1325. 1330                                       | Nicolas Vellin                                              |
| Berthold von Soltwebel                                                      | Diberich Bitte + v. 1359                                    |
| 1317.                                                                       | Conrad Bitte                                                |
|                                                                             |                                                             |
| 21111111 111111111111111111111111111111                                     | Gottfried von Bidebe                                        |
| Thimotheus Rieper                                                           | Depfo von Semlow                                            |
| heinrich ober Jacob Brodhufen                                               | Gervin Schobehafen                                          |
| Gobete Carften                                                              | Gervin Startow                                              |
| Gerhard Schone                                                              | Johann Wreen B. 1340. + 1350                                |
| Lambert Baizendorp                                                          | Bernhard von Bieben ober Breben                             |
| 1322.                                                                       | Seringary bon assessed bott astrota                         |
| Peter Ruft ober Ruftom 1328                                                 | 1329.<br>Hermann Stentin                                    |
| 1325.                                                                       | heinrich von Meppen                                         |
| Ricolas Beibenborg ober Bittenburg                                          | 1331.                                                       |
| 1326.                                                                       | Burchard von Denabragge                                     |
| Beinrich von Rethem B.                                                      | Dettmar von Gramelow 1343                                   |

| 1334. 7 1000 12 18/                                      | 1345.                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Johann Bitte ored net mente                              | Dibrid, Bertholb Bittens Cobn 1355              |
| Arnold Boet (Pes) B. 1347. † 1355                        | Marquarb Langendorp                             |
| 1335.                                                    | 1347,                                           |
| Dibrid von Dorpen + 1341                                 | Johann Coesfeld                                 |
| 1336.                                                    | Nicolas Bifborft                                |
| hermann Prube 1341                                       | 1349. = - P. dept. d                            |
| Bewöhnlich folgt Johann Befent, ber                      |                                                 |
| aber nicht im Rathe, fonbern fürftlicher                 | Johann Lange                                    |
| Bogt war.                                                | Friedrich Rrubener                              |
| 1338.                                                    | 1351.                                           |
| Didrich von Semlow + 1349                                | Richard Banfebur                                |
| 1339.                                                    | hermann vom Robe (von                           |
| Gerhard Kannenmater (Canemater) 1343                     | Rahben) B. 1364. 1377                           |
| Arnold von Effen (de Essendia) 1343                      | Unrichtig Bertram b. R. genannt.                |
| 1340.                                                    | Luber Bitbern                                   |
| Biedmann                                                 | 1352.                                           |
| Johann Brunswig                                          | manife muse bigging the on 1264 Thanking        |
| 3                                                        | Gerharb Kinberpater                             |
| 1341.                                                    | Ludete von Kulpen . B. 1376. 1377               |
| Johann Morian (Morrean) 1343                             | 1353. Animated at 1.5 (10 km , 100 at 14 Table) |
| 1342.                                                    | Johann von Semlow                               |
| Dibrich Schele 1343                                      | Johann Burtebude                                |
| 1343.                                                    | Beinrich Schele B. 1364. 1377                   |
|                                                          | Johann Breen B. 1369. +v. 1375                  |
| Zitotiiiiiii ven Zitotiiiiii                             | Beinrich von Unna : Shand u. C                  |
| Bolther oder Balbemar von<br>Minden B. 1355.             |                                                 |
| Pubbert Riebe                                            | 1355.                                           |
|                                                          | Behrnd von Dorpen                               |
| 1344.                                                    | hermann von Dorpen                              |
| Ricolas Robehofe B. 1347. 1350                           | Gerlach Badenfern † n. 1385                     |
| Bahricheinlich ift Die Familie fpaterbin                 | 1356. mmc                                       |
| Rubingbufen genannt.<br>Urnold Goldenftedt B. 1347. 1364 |                                                 |
| armite antentreet                                        | Getion Statolo                                  |

| 1357.                                        | Gerhard Krüdener                            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Burchard Ploffe ober Plote + p. 1389         | Berner Buchow                               |
| Burchard von Zanfebur 1369                   |                                             |
| Albert Bronland 1369                         | 1369.                                       |
| hermann heberingehufen                       | Gerhard Bome (Lowe) 1371                    |
| Sacob Schele                                 | Tiebemann von Unna +v. 1390                 |
| Johann Smante                                | Sacob Greifenburg                           |
| heinrich Babenfern +v.1397                   | Johann von ber Beibe 1377                   |
| \$1.1007                                     | Claus Rodut                                 |
| 1359.                                        | Albert Gnibenhufen (Gilbehus) B +c. 1398    |
| Diebemann von Buren + 1390                   | Johann Done ober Darne +v. 1395             |
| 1361.                                        | 3m Chron. Sund. unrichtig Burgermeifter ge- |
| Albert Bregeland + v. 1381                   | Satob Swertfliper 1374                      |
| Bolther von Denabrugge 1369                  | 3. Dinnies Swartfliper genannt.             |
| Lubete Gnfe 1375                             | Jatob Gerbens                               |
| hermann Riebe (Robe) 1376                    | henning Balte 1375                          |
| Johann Greifenburg 1374                      | Dibrich Rrubener B. 1384. +v. 1389          |
| Bernhard von Bremen 1362                     | Conrad Bitte 1372                           |
| hermann Strelow, - enthauptet + 1394         | Gregorius 3merting (Smer-                   |
| Engelbert (von) Dalvit 1380                  | ting)                                       |
| Conrad Papenbagen                            | In Belfingborg bon einem Danen erfchlagen.  |
| Bird unrichtig ale ber Ctabt verwiefen ange- | hermann Rademacher ober Radner              |
| führt.                                       | Arndvon Soehft (v. 30zat) B. 1407. + 1409   |
| 1362.                                        | 1373.                                       |
| Bertram Bulflam B. 1364. + 1394              | Ricolas Siegfried B. 1392. + n. 1401        |
|                                              | 1377.                                       |
| 1364.                                        |                                             |
| Johann Rughe B. 1372. +v.1391                | Bottfried Robe 28 1391. † n. 1399           |
| 1365.                                        | Heinrich von Unna +v. 1398                  |
| ***                                          | Johann Schulow 1394                         |
| Johann Jordan (Jordens) +v.1382              | 1378.                                       |
| Gerhard Breen +v. 1368                       | Mbert holthufen - entweicht 1392            |
| 1368.                                        | 1380.                                       |
| Didrich von heren (de Herne)                 | Johann Rodut +n. 1390                       |
| Michael Lome                                 | Andreas Rannenmater 1388                    |

| 1381.                                                 |                                          | Ricolas Schilthower 1399                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oltmann Boge                                          |                                          | Bulf Bulflam 1397. + 1312                                                                                                                       |
| 1386.                                                 |                                          | 1396.                                                                                                                                           |
| Bernhard Langendorp - enthauptet - Dibrich von Dorpen | † 1394<br>† 1394<br>† v.1400<br>† v.1396 | Johann Bolmershusen † 1404<br>Albert Gerstendorp † v.1407<br>Johann von der Mohlen † v.1411<br>heinrich hagedorn † n.1313<br>Lambert Beitendorp |
| Unrichtig Erdmann Rr. genannt.                        |                                          | Behrend Bulvenftorp + v. 1409                                                                                                                   |
| Eler Buron                                            | . 1395                                   | Arnd Polemann B. 1409. +c. 1417                                                                                                                 |
| 1388.                                                 |                                          | 1398                                                                                                                                            |
| Berhard Papenhagen B. 1398.                           |                                          | Ricolas von der Lippe B. 1414. + 1433                                                                                                           |
| Arnd Boet                                             | †v. 1400                                 | 1400.                                                                                                                                           |
| 1489.                                                 |                                          | Benning Breen + 1420                                                                                                                            |
| Behrend vom Robe                                      | . 1417                                   | Bertolb Rummerom . B. 1424. + v. 1443                                                                                                           |
| Garften Sarnow B. 1390                                | † 1393                                   | Dibrich Schele                                                                                                                                  |
| Johann von Rulpen . B. 1407.                          | † 1415                                   | 1401.                                                                                                                                           |
| 1390.                                                 |                                          | Johann von Denabrugge<br>Cord Bifchop B. 1418. +v.1442                                                                                          |
|                                                       | † 1416<br>† v. 1398                      | 30hann Burom B. 1426. †v. 1433<br>Tobias Gnibenhufen † 1417                                                                                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | †n. 1412                                 | Much Tidje oder Thidericus gengunt.                                                                                                             |
| Berner Golbenhufen                                    | † c. 1400                                | 1402.                                                                                                                                           |
| 1391.                                                 |                                          | Johann Langened                                                                                                                                 |
| Johann Breen<br>Deinrich Schele                       |                                          | 1405.                                                                                                                                           |
| 1395.                                                 |                                          | Bolther Siegfried + c. 1427<br>Johann Rebing + 1428                                                                                             |
| hermann Elmenhorft                                    | †v. 1408                                 |                                                                                                                                                 |

| Berner von Alen                                                                         | 1416.                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                         | Beinrich Rybe +c. 1422                               |
| Lubbert Thevin                                                                          |                                                      |
| Gottichall Lebenit (Libenefe) + v. 1421                                                 |                                                      |
| +UL + 1409.                                                                             | 1417.                                                |
| 7 LL 1 LL 1                                                                             | Beinrich Bolthufen 1429                              |
| Cord Morber                                                                             | 1423.                                                |
| Bon Bergmann als Burgermeifter, und mahr-<br>fceinlich überhaupt unrichtig, aufgeführt. | Goswyn Bibenbrugge                                   |
| Claus Edwarte 1439                                                                      | 1424.                                                |
| Refignirt mahrfdrinlich vor 1436.                                                       | Beinrich Quetel + v. 1431                            |
| Simon von Brben (Drben) B. 1421. + 1426                                                 | Sobann Bere B. 1443. + v. 1461                       |
| Gottfried von Bremen 1410                                                               | Reinald Ravenfülver + n. 1448                        |
| Johann von haren + 1422                                                                 | Sobann Borwert +n. 1442                              |
| 1410.                                                                                   | Albert Kummerom . B. 1443. † 1451                    |
| henning Bitte                                                                           | Ctirbt an der Peft.                                  |
| henning Bitte                                                                           | Emerb von huddeffem B. 1453. +n. 1467                |
| 1411.                                                                                   |                                                      |
| Diebrich Braunschweig + 1451                                                            | 1425.                                                |
| Arnb Brandenburg † 1423                                                                 | Ewerb Drulleshagen + v. 1444                         |
|                                                                                         | 1427.                                                |
| 1412.                                                                                   | Bilbelm von ber Mohlen + v. 1459                     |
| Johann Rummerom + c. 1443                                                               |                                                      |
|                                                                                         | 1431.                                                |
| 1414.                                                                                   | Boreng von gunden 1444                               |
| Anbreas Rannemafer + c. 1436                                                            | Albert harteger                                      |
| Johann Golbevit + v. 1443                                                               | Stirbt an ber Peft.                                  |
| Johann Stenweg - wird verwiefen 1418- † 1428                                            | Cabel Ciegfrieb 3. 1446. +v. 1451                    |
| Ricolas Kratow                                                                          | Stirbt an ber Peft.                                  |
| henning Beftphal +v. 1421                                                               | Behrend von Butphen (Butfeld) + n. 1457              |
|                                                                                         | Behrend vom Rohde † v. 1451<br>Ricolas Krafow † 1455 |
| 1415.                                                                                   | Micolae Statolo                                      |
| Johann Blesch                                                                           | 1432.                                                |
| Beinrich Thevin + v. 1416                                                               | Dtto Boge 28. 1443. + 1475                           |
| Gerb Freberid                                                                           | Rach unrichtiger Ungabe ber Chronitanten im          |
| Albert von Otmerson                                                                     | Eril verftorben.                                     |

| Albert Junge 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6   Lubete Rannemater + 1451         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Beinrich Stenweg 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 Stirbt an ber Peft.                |
| Beinrich von Baren + 14-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 Johann Ruwing + n. 1469            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Johann Dfeborn + 1451                |
| 1433.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stirbt an ber Deft.                  |
| m. m. m. atra 1 . 4400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Johann Bormert + 1453                |
| Johann Schroarte B. 1451. + n. 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | In Abriguit butup Aur gingeriotes.   |
| Behrend Blefch 3. 1451. + v. 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |
| Beinrich Reding + c. 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 Desgleichen.                       |
| 4405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rotger Schuting + 1451               |
| 1435.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Johann Sad                           |
| Johann Bullenfped +c. 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 1453.                              |
| Corb von Bloten + 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11                                   |
| Stirbt an der Peft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | henning Budde + n. 1460              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Matthias Darne 3. 1465 + 1486        |
| 1443.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Emalb Moller                         |
| Johann von Rethem + 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 Seinrich von Orden + c. 1486       |
| Betete Schening 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 Erasmus Stenweg B. 1465 + 1474     |
| Much Shebing genannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3ohann Caterod + v. 1482             |
| Magnus von Alen 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 Cord Morder                        |
| Beinrich Blome + 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Nicolas Sageborn + n. 1467         |
| Stirbt an ber Deft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beinrich Bofmeifter + v. 1470        |
| Alf (Abolf) Greverobe + n. 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 Mrnb Perleberg + v. 1476           |
| Arnd Boet 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 Rolof Moller 3. 1465 + 1498        |
| Brand Ronnegarve +n. 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| Bermann Manegold + n. 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| Bebrend Bollbagen + v. 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
| Beinrich Buchom + 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                    |
| Canada Ca | matthas out ou cappe                 |
| 1449.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ludwig Greverobe 28. 1465 + v. 1487  |
| Johann Sulver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Blafius Schwarte + v. 1469           |
| Gerd von Platen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dibrich Junge + p. 1466              |
| Geto oon Paten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gerb Gerold (Gerolds Cohn) + v. 1481 |
| 1451.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Germin von heren + v. 1479           |
| Matthias Behne (Been) + v. 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 1462.                              |
| Ricolas Cdrober + 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
| Cord Konigshof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gerhard Blome + 1497                 |
| enen dramBohal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                    |

| 1463.                             |           | 1482.                                   |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Beinrich Bobenhufen               | t v. 1476 | Beinrich Bere                           |
|                                   | 1466      | Gobite von Sibbingen +c. 1506           |
|                                   |           | Beinrich Buchow + 1504                  |
| 1464.                             |           | Johann Prube M 3. 1487. +c. 1497        |
| heinrich Bufch                    | † c. 1486 | henning Barbenberg . B. 1500. + v. 1505 |
| •                                 | v. 1501   | 1486.                                   |
| heinrich Moller                   | 0.1001    | Paul Morder + 1492                      |
| 1472.                             |           | 1487.                                   |
| Johann Bere                       | † 1474    | Beinrich Bremer + 1487                  |
| Cabel Ciegfried M. u. D. 3. 1481. | 1491      | Titje Trittelvit † v. 1502              |
| Beinrich Schuting B. 1484.        | † 1516    | Johann Bote + v. 1494                   |
| Claus Ahrens                      |           | Gerb Bolete + v. 1503                   |
|                                   | † v. 1500 | 1489.                                   |
| Tamme Bote (van ber Bote)         | to. 1494  | Erdmann Garlepow + 1495                 |
| Bririus Garlepow                  | n. 1476   | Beinrich Rlinkow + v. 1505              |
|                                   | c. 1486   | Ricolas Rotger + v. 1504                |
| Philipp Jacobi (Jacobs Sohn) .    | † n. 1501 | Beinrich hofmeifter + v. 1505           |
| 1475.                             |           | Thomas Startow                          |
|                                   | t v. 1498 | 1490.                                   |
| Titje (Dibr.) von hubbeffem b. 3. | t c. 1494 | Corb Rugemann                           |
| heinrich Brebe                    |           | Coto etagemani                          |
|                                   | † v. 1485 | 1492.                                   |
| - y                               | † 1477    | Johann Bolfom +c. 1502                  |
| Gerd Ratelborn                    | † v. 1500 | Marquard Kannengeter + n. 1510          |
| 1477.                             |           | 1493.                                   |
| Albrecht Schwarte                 | † n. 1505 |                                         |
| Titje (Didr.) von Budbeffem b. A. | + v. 1498 | Sabel Dfeborn                           |
| Carften Simene (Simon)            | + v. 1505 | 1494.                                   |
| Bartholomaus Schutte              |           | Benning Morber 3. 1500. + 1517          |
| Titje Sandfroger                  |           | Bird entfest 1516.                      |
| 1479.                             |           | Lubete Bange + n. 1530                  |
| Bertram von Lubed                 | † v. 1505 | Martin Fuft (Buft) + n. 1503            |

| Cord Ronnegarve + n. 1502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ricolas Schmiterlow 3. 1516. + 1539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Christof Schwarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Johann Bolting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1496.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Johann Widbold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1511.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gerb Leveling (Leverindt) + v. 1517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mrnd Wulf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1498.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berb Echrober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nicolas Parom + v. 1521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Andreas Polterjan (Poltrian) + v. 1541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ricolas Bolte Der Meltere + n. 1516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1516,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gerb Schutte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Caspar honer D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | In ber Roftoder Univerfitats . Matritel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1500.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | unrichtig Syndicus genannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Arnd Segeberg D + 1506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jacob Kluge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1502.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1520.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Johann Trittelvig B. 1516. + 1524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gorb Bote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beinrich Busch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Burgen Buchom + 1520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gewöhnlich wird hier D. Gervin Ronnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nicolas Bavemann + 1537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| garbe als erfter Syndicus aufgeführt: er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bon einem blodfinnigen Rnechte erfchlagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| war aber Archidiaconus ju Tribbefees, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1524.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| biente ber Stadt nur in einzelnen Ges fchaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Roloff Moller: zugleich R. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und B. 1524 + 1529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1504.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| hermann Rindemann + n. 1511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soachim Prüge B. 1534 + 1545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1505.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bartholomaus Buchow + 1558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Deter Bolfow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bermann Meyer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ricolas Connenberg . B. 1530.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gottschaff Borrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Johann Krufing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ricolas Robbe + c. 1553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sabel Buchow +v. 1516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gerb Spbermann + n. 1544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Robann Bene 28. 1511. † 1534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Frang Beffel 28. 1541 + 1570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ricolas Bolte ber Jungere † n. 1524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | the country and the country an |
| Micolas Botte ver Jungete Til. 1024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jacob von Subbeffem + 1560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1507.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1530.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Albrecht Otmerfon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Joachim Rlintow ber Alte + v. 1544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Chriftof Borber 3. 1524. + 1555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Johann Riote 8 1534 + 1544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bemrich Echwarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3ft als R. B. und B. jugleich and Spnbirus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Matthias Simens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beinrich Leveling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The second section is a second | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 1534.                                        | 1553.                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Johann Silbebrand + n. 1543                  | Peter Bavemann + 1580                 |
| Johann Tamme ,                               | Johann Stanete + 1564                 |
| Bermann Bome                                 | 30achim Rangor + 1561                 |
| henning Duge ober Dueg                       | 4550                                  |
| Joachim Connenberg + 1555                    | 1556.                                 |
| Johann Sengeftate + 1558                     | Beinrich Buchom + 1582                |
| 1540.                                        | Stirbt ju Lübed an ber Beft.          |
|                                              | Beinrich Steen                        |
| Ricolas Gengtow D. E                         | Butfeld Hoyer + 1578                  |
| Behalt das Syndicat, auch als Burgermeifter, | 1559.                                 |
| lebenslänglich.                              | Ritolas Steven                        |
| 1541.                                        | Bleibt bis 1562 jugleich Cecretarius. |
| Beinrich Connenberg + 1574                   | Iohann Bolfow                         |
| Berend Bafert + 1562                         | Balthafar Brun B. 1571. + 1575        |
| Johann Bane + 1547                           | Joachim Rechelin + 1571               |
| Bon einer Dagd vergiftet.                    | 1562.                                 |
| Peter Bene                                   | Bartholomaus Saitrow B. 1578. + 1603  |
| 1546.                                        | Bleibt als R. B. auch Protonotarius.  |
| Nicolas Steven, zugleich R. B.               | Burgen Möller                         |
| und B. 1546. + 1155                          | Dankward Sahne - an ber Peft - + 1565 |
| Unton Lefow 2. 1555. + 1558                  | Joachim Tobe - an ber Peft + 1565     |
| Bleibt als R. B. zugleich Protonotarins.     |                                       |
| Jurgen thom gelbe + 1573                     | 1564.                                 |
| 1548.                                        | Benedict Fürstenom + 1578             |
| Cord Dfeborn + 1557                          | Arnd Schwarte                         |
| 3urgen Emiterlow B. 1559. + 1571             | Meldior Pruge 3. 1571. † 1581         |
| Peter Grubbe + 1563                          | 1566.                                 |
| Marcus Tiebemann + 1560                      | Matthias Sagemeister + 1587           |
| 1549.                                        | Simon Tolemann + 1584                 |
| Soachim Bene                                 | Michael Stanete - ertrintt + 1575     |
| Joachim Klintow 28. 1559. + 1601             | Ricolas Caffe + 1618                  |
| Bar alfo 52 3. im Rathe und 42 3. Bur:       | Bar 52 Jahre im Rathe.                |
| germeifter.                                  | 1567.                                 |
| Johann hofmeifter + 1564                     | 3acharias Beiffe D E ref. ? v. 1575   |

| 1572.                                    | 4      | Balger Rlinfom + 1616                                                                   |
|------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Beinrich Bufch: jugleich 3               |        | Johann Sinnete + 1621                                                                   |
| <b>2</b> 8. 1576.                        | † 1577 | Beinrich Sagemeifter . B. 1612. + 1616                                                  |
| Joachim Reveling                         | + 1587 | 1592.                                                                                   |
| Stevelin Bolfchom - erichoffen           | + 1591 |                                                                                         |
| Johann Beffel                            | † 1589 | Johan Domann                                                                            |
| 1576.                                    |        | 4700                                                                                    |
| Erasmus Rirftein D. G                    | + 1600 | 1596.                                                                                   |
| Joachim Retel D B. 1578.                 |        | Beinrich Gottschald + 1644                                                              |
| Caften Schwarte                          | + 1787 | Benning Parow B. 1603. + 1613                                                           |
| Greiger Matthemes (Themes)               | † 1597 | Stevelin Bolfchom + 1619                                                                |
| Gerhard Bone M                           | + 1587 | Meldpior Barnete + 1649                                                                 |
| Johann Stanete                           | + 1579 | Georg Smiterlow + 1600                                                                  |
| 1579.                                    |        | Rifolas Dinnies + 1629                                                                  |
| Corb Levelingt                           | + 1586 | Peter Grubbe                                                                            |
| Martin Boele                             |        | 1601.                                                                                   |
| Nikobemus Teffin                         | + 1599 | Lambertus Steinwig D. C. —                                                              |
| Saften Buchom                            | + 1618 | 8. 1616. + 1629                                                                         |
| 1582.                                    | ,      | Dirb baneben 1619 Syndicus der Sanfe.                                                   |
| Ritolas Picht D                          | + 1593 |                                                                                         |
| Cord Beftenboftel                        |        | 1602.                                                                                   |
| Deter Gelfisch                           | •      | Meldior Pruge + 1608                                                                    |
| peter Crisia,                            | ,      | Jurgen gum Felbe + 1621                                                                 |
| 1586.                                    |        | Balthafar Prube + 1632                                                                  |
| Beinrich Buchow D B. 1596.               |        | Johann Steilenberg + 1614                                                               |
| Thomas Brandenburg . 3. 1612.            | † 1619 | Lucas Rofint + 1610                                                                     |
| Bleibt als R. B. jugleich Protonotarius. |        | 1609.                                                                                   |
| Johann Gottschalf                        | + 1586 |                                                                                         |
| Peter Splieth                            | † 1606 |                                                                                         |
| 1588.                                    |        | Stevelin Bolichow B. 1617. + 1626                                                       |
| Martinus Andrea                          | + 1614 | Satob Clerite                                                                           |
| Bleibt jugleich Secretarius.             | ·      | Corb Beftenboftel + 1637                                                                |
| Johann Prube                             | † 1594 | Bird 1633 wegen einer Eriminal : Anterfus<br>dung fufpendirt, verungludt 1637 mit einem |
| Bertram Soper B. 1601.                   |        | Buhrwerte.                                                                              |
| Joachim von Braun                        |        | Johann Panford + 1620                                                                   |

| 1612.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.11                                 | the state of the s |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simon Peinrichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 1612.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Peter Gehlhar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Paul Pyl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Soachim Flemming                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | m' 1 - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1616.     1630.     1630.       1631.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Joachim Flemming 10                  | 020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sogann   Aggre D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1616.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Today                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Johann Jager D + 10                  | 694                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Solann Schichterul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | 635 Ricolas von Braun B. 1644. + 1654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rathfor Prüfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Johann Schlichtfrull + 10            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mirecht Hagemeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Meldior Prupe 1                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Balentin Bûnfow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Albrecht Bagemeifter + 10            | 646                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peinick Spengmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Balentin Bunfor + 1                  | 627                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Penning Hanow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beinrich Spengmann + 1               | 629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Paredictus Farstenow (Borstenow)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | henning Sanom + 10                   | 616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ### Marthhus Gerbes D. & -   1625   Sürgen Miles   1631 .    Todann Martens (Martinius) .   1629   1640   1631 .   Todann Martens (Martinius) .   1629   1640   1632 .   Todann Western                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Benedictus Furftenow (Borftenom) + 1 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1620.   1631.   30achim Wartens (Martinius)   1629   1640   30achim Walter   1655   30achim Welfthand D.   1626   30achim Welfthand D.   1626   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   4060   406 | Matthaus Gerbes D. G + 1             | 005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Todan Martend (Martinius)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4600                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3ittfeld Poyer   B. 1629.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *****                                | Continue Contra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1626.   2004/im Beschhal D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | A 1 11 mp1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1626.   Cherry Buchon D.   1666   Henning Wieth (Beith)   B. 1655.   1680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bittfeld Doner 1629. + 10            | 040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stock Defert D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1696                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ricolas Matthews                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | 1.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Christian Pagemeister   1634   1638   1637   1638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - ,                                  | g. 1000 1 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rudolf Hagemeister D. S. —   + 1638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                    | 1622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nicolas Biblichow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Shithtan Dagemeiter                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nicolas Bolfchow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1627.                                | 1025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Surgen jum Felde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Micolas Molisham + 1                 | (100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1628.   Martin Barg (Berg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | 608 20du)iii 00ii Otaun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jacob hafert D &. — † 1632 1637. Stirbt auf einer Gesandtschaftereise au ben Weper B. 1637. † 1670-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Surgin Jam Guit                      | petet Botinante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stirbt auf einer Gefandticaftsreife an ben Theodor Meyer B. 1637. + 1670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1628.                                | martin Barg (Berg) + 1661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stirbt auf einer Befandticaftereife an ben Theodor Meper B. 1637. + 1670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sacob Bafert D 3 + 10                | 632 1637.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | and the same of th |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | Joachim Dabe + 1668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Wilhelm von Genben . B. 1663. + 1681      | Nicolas Sagemeifter + 1675                                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Arend Barmens + 1679                      | Martin Schlichtfrull + 1670                                   |
| 1638.                                     | 1660.                                                         |
| David Mevius D S + 1670                   | Balger Canber                                                 |
| Rimmt 1652 ale Biceprafident Des D. M. G. | Ricolas Baumann + 1695                                        |
| ju Bismar Abfchied.                       | Bermann Engelbrecht . B. 1680. + 1685                         |
| 1639.                                     | 1661.                                                         |
| Chriftian Schwarg D B. 1655. + 1679       |                                                               |
| Georg Panfom                              |                                                               |
|                                           | Mimmt 1680 als R. Reg, Rath Abfchieb.                         |
| 1644.                                     | Andreas Sehlemann + 1664                                      |
| Simon Spengmann , . + 1666                | diottae Otyanian 1504                                         |
| Brand Klintow + 1648                      |                                                               |
| 1646.                                     | Balger Brandenburg + 1673                                     |
|                                           | Martin Klinfow 1663                                           |
| Behrend Bulfradt                          | 4000                                                          |
| Meldior Buchow + 1675                     | 3afob Carnow + 1667                                           |
| · 1650.                                   | Johann Bovet                                                  |
| Paul Mus (Maus) + 1667                    |                                                               |
|                                           | 1,668.                                                        |
| 1653.                                     | Joachim Sagemeifter D + 1670                                  |
| hermann Beftphal E + 1655                 | \$                                                            |
| Johann Balthafar Cha-                     | Joachim von Braun + 1685                                      |
| rifius Lt. S † 1676                       | Seminal Segumenter . To 10001 1 1001                          |
| 1655.                                     | Jacob Bagevit                                                 |
| Emanuel Koppen D                          | 1671.                                                         |
| Johann Conrab Billeb D + 1689             | Theodor Mener                                                 |
| Bird ju Anfange 1689 emeritirt.           | Johann Sagemeifter + 1676                                     |
| Benedictus Babrius M. u. D + 1670         | Bictor Scheele 3. 1680. + 1681                                |
| Bar borber Rector bes Symnafiums.         | Johann Bernhard Lufchom + 1675                                |
| Dans Scheele                              | Andreas Carnow + 1676                                         |
| Beinrich Dichaelis D. 3 + 1673            | Michael Beith E. — † 1703                                     |
| 1658.                                     | Rimmt 1682 als Affeffor bes C. M. G. ju                       |
| Johann Friedrich Coch B. 1681. + 1683     | Bismar Abfchied (gead. v. Beith, here nach bon Straftenheim). |
| Dedum Dangerick and St. 1001. 1 1000      | may ven Orregiony.                                            |

| 1673.                                  |        | 1692.                                                         |
|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
|                                        | 1 4000 |                                                               |
| Joachim Bulfrabt                       | † 1092 |                                                               |
| Chriftian Chrenfried Cha-              | 1 100= | B. 1701. † 1720<br>Rimmt 1707 als R. Regierungsrath Abichied. |
| riffue B. 1681.                        | 1 1097 | 20mmt 1/0/ als R. Argierungstath Appaire.                     |
| 1676.                                  |        | 1693.                                                         |
| Beinrich Dter                          | + 1692 | Andreas Reugebauer D. E                                       |
| Daniel Mies B. 1684.                   |        | Refignirt in demfelben Jahre.                                 |
|                                        | + 1704 | 1695.                                                         |
| Jurgen Leveling                        | + 1678 | Arnold Friedlieb Lt                                           |
|                                        | + 1693 | Soachim Chriftian Baumann + 1707                              |
|                                        |        | Johann David Dahlmann + 1695                                  |
| Detining abelity and                   | 1      | Ricolas Panfom                                                |
| 1677.                                  |        | Stirbt an der Peff.                                           |
| Carl Bud B. 1698.                      | ± 1707 | Joachim Bander 28. 1707. + 1725                               |
| Samuel Binber                          |        | hermann Bernhard Buff-                                        |
| Ceit 1695 gelahmt und aufer Ctande bas |        | radt B. 1703. + 1733                                          |
| Saus zu verlaffen.                     |        | 1696.                                                         |
| 1678.                                  |        | Bartholomaus Barnete + 1706                                   |
| Roachim Panfor                         | † 1680 | Soachim Schwarz                                               |
| Southin Panion                         | 1 1000 | 1699.                                                         |
| 1682.                                  |        | Johann Groning D.                                             |
| Gottfried Pol D B. 1698.               | + 1698 |                                                               |
| Beinrich von Stein                     |        | Bilbelm Baudemien † 1722                                      |
| Abraham Richter                        | + 1717 |                                                               |
| Georg Edmary D E                       | + 1692 | 1701.                                                         |
| *                                      |        | Johann Spalthaver                                             |
| 1684.                                  |        | Jacob Bullius B. 1707. + 1727                                 |
| Jatob Rufe                             | † 1690 | 1702.                                                         |
| Unbreas Rofe                           | † 1705 | Joachim Friedrich von                                         |
| Sans Remmin                            | + 1685 | Engelbrechten 2 + 1740                                        |
| 1689.                                  |        | 1797.                                                         |
| henning Leve                           | + 1709 | Johann Friedrich Roppen + 1721                                |
| Peter Splieth                          |        | Chriftian Bagevis + 1721                                      |
|                                        |        |                                                               |

| Christof Bestphal + 1720                                   | Johann Ofer + 1748                                              |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Christof Rurenberg + 1722                                  | Bird 1747 feines Alters wegen bon allen Gefchäften bifpenfiret. |
| 1710.                                                      | hermann Balthafar Beft-                                         |
| Johann Friedrich Banber E                                  | phal S. 1741. + 1749                                            |
| <b>23.</b> 1726. † 1728                                    | Rimmt 1746 ale Affeffor bes D. M. G. in                         |
| Emanuel Bagemeifter . B. 1726. + 1738                      | Bismar Abfchied.                                                |
| Joachim Brandenburg + 1725                                 | 1731.                                                           |
| Arnold Schlichtfrull B. 1728. + 1743                       | Urnold Schlichtfrull + 1741                                     |
| Johann Chrenfried Sage:                                    | Johann Friedrich Sander B. 1755. + 1760                         |
| meifter                                                    | Stirbt im 92ften Lebensjahre.                                   |
| 1711.                                                      | 1733.                                                           |
|                                                            | Martin Bulfradt + 1740                                          |
| Georg Stieveleben + 1712                                   | Chaidian Chambrish Chanan 1 1720                                |
| Martin Christian Schwarz + 1739                            |                                                                 |
| 1716.                                                      | 1738.                                                           |
| Johann Chrenfried Charifius E. 1726.                       | Johann Albert Kangow + 1753                                     |
| 8. 1733. + 1760                                            | Refignirt 1748 wegen Bermögensberfalles.                        |
| Johann Pansow                                              | attack organic orly                                             |
| Subutu Sauloto                                             | mann                                                            |
| 1718.                                                      | 1740.                                                           |
| Beinrich Tonnies + 1736                                    | Daniel Roachim Rubl                                             |
| Carl Albert Richter + 1736                                 | Johann Stieveleben + 1755                                       |
| 1722.                                                      | Bernbard Balger B. 1761. + 1762                                 |
|                                                            | Boachim Chrenfried von Stein + 1740                             |
| Heinrich Busch + 1728<br>Christian Schwarz B. 1744. + 1753 | 00 4504 4 4500                                                  |
| Sobann Baumann                                             |                                                                 |
| Rohann Balthafar Slebanus B. 1753. + 1764                  |                                                                 |
| Zogann Saugajat Swoanus S. 1753. 7 1764                    | 3acharias Rempe + 1742                                          |
| 1726.                                                      | Bermann Bernhard Bulfradt + 1767                                |
| Abam Friedrich Reinte + 1731                               |                                                                 |
| Friedrich Steffens + 1738                                  | R. Landraths.                                                   |
| 1728.                                                      | Satob Michaelfen + 1759                                         |
|                                                            | 1744.                                                           |
| 30achim Tielfe 2. 1733. + 1756                             |                                                                 |
| David 3fe 18. 1740. + 1755                                 | Martin Guftav Fifcher 'B. 1764. † 1781                          |

| Johann Sagemeiftet + 1771                                      | 1762.                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Georg Richter                                                  |                                                               |
|                                                                | Refignirt 1775 megen Bermögensverfalles.                      |
| 1747.                                                          | Carl Bilhelm Stieveleben B. 1778. † 1782                      |
| Johann Chriftian hercules † 1760                               |                                                               |
| Nicolas Schintel 1768                                          | 1764.                                                         |
| Refignirt 1767 wegen Bermogensverfalles.                       | Johann Friedlieb Brandenburg † 1771                           |
| Christian Chrenfried Cha-                                      | 1769.                                                         |
| rifius (von Charifien) G                                       | Johann Beinrich Bengien B. 1787. + 1796                       |
| 23. 1764. + 1773<br>Stirbt ju Bismar als prafentirter Affeffor | Johann Daniel Stegemann B. 1783. + 1785                       |
| des D. A. Gerichts.                                            | Johann Friedrich Belmig + 1773                                |
| 1749.                                                          | 1772.                                                         |
| Johann Deinrich Giefe + 1750                                   |                                                               |
| hieronymus Blumenthal † 1771                                   | Gregorius Ludere + 1784                                       |
| Stirbt im 90ften Lebensjahre.                                  | Emanuel Joachim Schütte B. 1786. † 1789                       |
| Arnold Emanuel Schlichtfrull + 1786                            | Bernhard Christian Sohst + 1789                               |
| 1753.                                                          | Johann Beinrich Schlomann Bird Schulden halber flüchtig 1789. |
| Johann Wilhelm Pansow + 1771                                   | Johann Ricolas hennings + 1779                                |
| Johann Albert Dinnies B. 1778. † 1801                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         |
|                                                                | 1774.                                                         |
| 1755.                                                          | Carl Beinrich Rurenberg + 1787                                |
| Martin Augustin von                                            | Chriftian Lucas Sagemeifter B. 1795. + 1808                   |
| Effen                                                          | 1778.                                                         |
| Johann Chrenfried Sagemeister † 1768                           | Johann Friedrich Claffen B. 1798. + 1822                      |
| 1737.                                                          | Bertholb Jurgen Dolle + 1784                                  |
| Abam Rabricius S. — † 1777                                     | Rubolf Gulich Lt 2 + 1818                                     |
| Avam Savitius                                                  | 1780.                                                         |
| 1759.                                                          |                                                               |
| Johann Lucas Rubl . E. 1769. + 1794                            | Friedrich Joachim Sagemann + 1789                             |
| Carl Friedrich Bichtenfelb + 1761                              |                                                               |
|                                                                |                                                               |
| 1761.                                                          | 1783.                                                         |
|                                                                | Rubolph Beinrich Beier + 1791                                 |
|                                                                | Johann Christian Bartholdi † 1800                             |
| Andreas Friedrich Bohnstedt + 1771                             | Soachim Beinrich Sagemeister + 1792                           |

| 1786.                                                                  | 1805.                                        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Christian Gottlieb Borrien von Dannfelb + 1786                         | Carl Georg Schwing D. 3. 1820.               |
| Johann Christian Viel + 1817                                           | 1808.                                        |
| Lucas Friedrich von Stegemann + 1817                                   | Martin Chriftian Ruge + 1813                 |
| 1787:                                                                  | Arnold Brandenburg D. E. 1822.               |
| Christian Jacob Hagemann † 1811<br>David Lucas Kuhl D. B. 1802. † 1837 | Garl Friedrich Georg Sadftod + 1812          |
| Stirbt am 9. Januar, 8 Tage vor feinem                                 | 1810.                                        |
| Jubelfefte, im 85. Lebensjahre.                                        | Garl Wilhelm Grosfurb.                       |
| 1789.                                                                  | 1812.                                        |
| Bogislav Stegemann + 1789                                              | Friedrich Undreas Gottlieb Levenhagen + 1823 |
| Johann Friedrich Stieveleben + 1831                                    | Johann Carl Biel.                            |
| .1790.                                                                 | 1814.                                        |
| hermann Chrenfried Scheven + 1808                                      | Georg Emanuel Charifius + 1831               |
| Iohann Ludwig Babmann + 1816                                           | 1818.                                        |
| Carl Chrenfried Reimer + 1813                                          | Christoph Nicolas Sohst † 1820               |
| Abam Fabricius S. 1795. † 1821                                         | Mbam Joachim Friedrich Erichfon.             |
| 1792.                                                                  | 1819.                                        |
| Iohann Ifrael + 1807                                                   | Abolf Beinrich Scheven + 1836                |
| 1795.                                                                  | 1820.                                        |
| Johann Gustav Hercules D. B. 1810. + 1818                              | Berend Friedrich Reinte + 1823               |
| Westenist mean Gräntisteit 1000                                        | Ferdinand August Spalding."                  |
| 1798.                                                                  | Carl Guftav Fabricius.                       |
| (Shriftian (Granthrody)                                                | 1824.                                        |
| Truch Bucas Banamas                                                    | Johann Berner Bufing - refignirt 1831 -      |
| Stirbt als befignirter Burgermeifter                                   | Johann Friedrich Eggert + 1835               |
|                                                                        | Bilhelm Chrenfried Schutte.                  |
|                                                                        | Johann Beinrich Carl Sagemeiffer.            |
| Refignirt wegen Rrantlichteit 1804.                                    | 1832.                                        |
| 1802.                                                                  | Johann hermann August Reimarus.              |
| Ehrenfried Engelbert Buschmann . + 1806                                | Johann Beinrich Carl Brandt.                 |

#### Berichtigungen und Bufate.

- E. 8. 3. 1. v. u. ft. fe i. be.
- C. 14. 3. 1. v. u. ft. Amtetaften I. Amtetoften.
- S. 16. 3. 15. ift einzuschalten: Much von ben Schwänen, bie in geoffer Menge wild auf ben Teichen beuteten, und von benen ber Teichflicher eine gewisse Angal Junge jährlich sangen und liefern mußte, erbielt iedes Ratbomitalib einen Vortion.
- S. 22. 3. 13. Schon gegen 1316 fommt ber Schoff unter bem Ramen Collecta ale ftabilice Mbgabe vor, und bae Berrathen ber Beruidgenenngaben ift eines ber Bergegen bes Gobilt von Guffrow (An. A.): nach 1330 werden jährlich brii, auch vier Rathsberren zu Collectariio beftallet, von benen noch Rechnungen vorhanden find.
  - C. 25. 3. 10. v. u. ft. Bortrage I. Bertrage, 3. 3. v. u. ft. Ct. 60 1. Rr. 80.
  - E. 20. 3. 7. v. u. ft. §. 1. §. 13.
- 5. 44. 3. 5. nach: Shnbiri, ift einzuschalten: welche auf Ründigung angestellet wurden, und weder Birgerrecht noch Grundrigenthum, als die Bedingungen jum Rathsamte, erwarben, vieltnehr eine Amte-wohnung angewielen erhielten.
  - C. 54. 3. 4. v. u. ft. lettered I. erftered.
- S. 55. 3. 22. ift bingugufigen: Ja, durch das Aufgören einer fremben geistlichen Gewalt, und die Ubertragung ber geistlichen Sobericbrechte auf ben Magistrat, erhielt dieser einen bedeutenden Zuwachs an Selbstftandigteit und Anfeben.
- S. 63. 3, 12. ift hinguguftigen: unter andern mit bem Superintendenten Schluffelburg in einem fo beftigen Streit, daß jur Beilegung besselchen beri Rossok Bevologen hergerusen werden mußten, und von allen Kangeln sir die Russielchung ber Sache gedantet wurde.
  - ©. 64. 3. 10. ft. 19 1. 15.
- S. 69. 3. 23. ift hingugusigen: Ju Syndrich wurden fast immer zwei Personen bestellt, auch nach bem Bürgervertrage, obgleich dieser wur von Einem Spudieus erdet; und in Folge eines von Das. Meruid bei seinem Abgange zurückgelfnem Promemeria wurden sogar die Geschäfte fermlich zwischen beiben Aemtern vertheilt; so bas ber erste Syndrien, mit der Direction bei Confisseriums, die öffentlichen und Moministationssladen, noch den Zudienden und Melien, der gewiete die Rechtsfachen und die Berhandlungen und Melien, der gewiete die Rechtsfachen und die Berhandlungen und Melien, der gewiete die Kreinung nie strenge bedachtet ist.

Das Gub in bin bic at, und Affessorafür bie eines erchtegelebeten Migliebe entbebernbem Dehartements, welches ber Burgervertrag Art. 3. als beabiichtigt, jeden eigentlich schon aleb wieder aufgegeben, nennt, wen womit es urfprunglich auf eine Art von Boltsteibun abgeschen war, ist nicht zur Ausstütrung getommen.

©. 85. Spatte 1. 3. 16. ft. 1489 t. 1389. — Sp. 2. 3. 2. ft. 1312. t. 1412 und 3. 7. ft. 1313 t. 1413.

# Anlage A.

#### Dergehungen der Gebrüder Guftrom.

(ex libro proscriptorum.)

Hii sunt excessus Godekini Ghustrowen. Dixit primo cur non vocaretur ad consilium cum ceteris; sciret tamen bene, si vel non diceretur sibi et quanuis scire non debeat, quid agitur; sed scitote pro vero, quod numquam ex eisdem aliquod bonum continget: quod Petro Rustowen et Johanni Hogheman et Herm. Budowen constat.

Item dixit, si Johannes Gustrowe, suus patruus, tunc temporis in consilium electus fuisset, cum Johannes de Rethem et Slaweke eligerentur, tunc de onnibns hiis molestiis et turbationibus hnius ciultatis habitis non esset necesse nec vmquam ita euenisset: qnod constat Slawekoni de Scapruden.

Item diminit se includi inter hostias camere consistorii, andiens secreta libidem dicta et dicenda in sensenciis diuidendis. Hiis auditis cum exiret hostium, accedens alios burgenses dixit, quod multa miraculosa audiuisset, de quibus maxime risisset; si audinissetis ita bene, possetis vitra modum ridere: quod Volrado camerario dne nostre, Hermanno Defholte, Leoni filio dni T. Wieberni constat.

Item dixit in presencia consulum quod vellet ire cum Kristiano Vögen bone memorie, ad nitum dnum, volens ipsum comunonere quod eis promisit et quod in alteratrum absque consulibus et oldermannis specialiter esset eisdem compromissum.

Item dixit in presencia omnium oldermannorum, si de infamia super ipsmu verbotenus facta nieret emenda, vellet alias conqueri aut illi, qui sufficienter sibi indicaret; detrahens nostre ciuitati ins lubicense.

Item dixit, cum consules et oldernunnni sub firma pacis concordin se vnirent et ob honnur citutis nostre et in alteruturun se confederarent, et quod non vocaretur ad hoc, quod unolestum esset sibi, quod vmquam aliquod bonum inde proueniret: quod Godekino Lensan constat.

Item dixit sub mendacio et cursa \*) ad oldermannos, quod consules ad hoc malitiose se expediuissent, quod omnes oldermannos vellent crudeliter occidere, et quod in parato arma sua in donno Pukenberch habuissent, a quo mendacio nostra ciuitas in sempiternum destructa fuisset. Hoc Hinrico Sculderkuoken constat.

Item Bernardo de Dorpen constat, quod Hinrieus Rufus de Rostoc eundem Godekimum Ripis in Dacia pro C C. marcis denariorum inculpauerat pro occisione Nicolay Krausonis, quas in reuersione dictus Godeko soluere promisti Hinrico Rufo memorato.

Item in vigilia Bartolomei, cum duus T. Zakow et Podin adnocatus fuissent in consistorio in apocio dii nostri, cum ipsi descenderent. Godeko sequebatur adnocatum in domun sunm, hens cum eo multa colloquia, de quibus suspicantur de ipso, nostre cinitatis proficuum non egisse.

<sup>\*)</sup> maledictione. Engl, the curse.

Item in die Bartolomei occulie et nocturno tempore equitauit notuum campum ad dominum noturen, din lacem cam eo in consilio, vbi proficuum nostre ciuitatis, vt credimus non peregit. Nicolao Borneholme et Etmurro woltorp constat.

Item prodidit nostra prinilegia, que vidit et exscripsit, et que diu fuerunt, ne domini scirent, occultata.

Item exsinguauit multos articulos de libro nostre ciuitatis.

Item in collecta notanit diuites et pauperes et scripturam multiplicanit.

Item in omnibus hiis periurus est effectus et profugus.

Hii sunt articuli sine excessus Johannis de Gastrowe. Dixit primo in consistorio, quod dunin nostrum iunasset ad pecuniam XI. millium marcarum et voluntatem suam optinendam, sed ex quo nunc aliter vellet, ipsum amplius ad consimilia non iunaret.

Item inrauit et promisit cum oinnibus consulibus et oldermannis, se vellé consentire quiequid oto viri electi cum omnium arbitrio decrenissent; quod non fecit, sed periuras est effectus; quod onnibus consulibus et oldermannis constat.

Item fecit nobiscum commune arbitrium, yt quicumque proferret aliquam fictam racionem et notama ab aliquo auditam, de qua brige ) possem generari nocine, si non posset illum producere, ut fateretur, nec cellet illum prodere, ille deberet sustinere, quod super alium intendebat; quod arbitrium infrinxit Johannes supradictus: quod omnibus consulibus et oldermannis constat.

Item monuit Godekinnın, ut recederet, qui nostre ciuitatis est verus traditor.

Item in supradicto articulo est secretorum et aliorum que prodidit nostri consilii et ciuitatis proditor manifestus.

Item cum militibus precinit <sup>68</sup>) in placitis de thelonio et VI. millibus marcarum, quantitatem.

Item arbitratus est et iuranti, quod multum de octo electis et consulibus et oldermannis deberet
angariare siue exquirere aut bekoren de facto illorum octo electorum, pro quibus tanuen Tidericum Luscum subtiliter exquisimit: in quo mendax et perinrus est effectus.

Item sedens in consilio audiuit et collegit omnia nostri consilii et oldermannorum secreta, que Godekino renelauit, et omnia audita domino nostro scribebantur.

<sup>&</sup>quot;) Tumult. 3t. briga : Streit, brigata : eine Rotte.

<sup>&</sup>quot;") Biefleicht verichrieben fur precianit i. e. aestimanit.



Das Rathhaus ju Stralsund i J



Ger 6919.22 Gerschichte des Magiestrates der Stad Wolsener Library 002945393 3 2044 086 122 579